

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



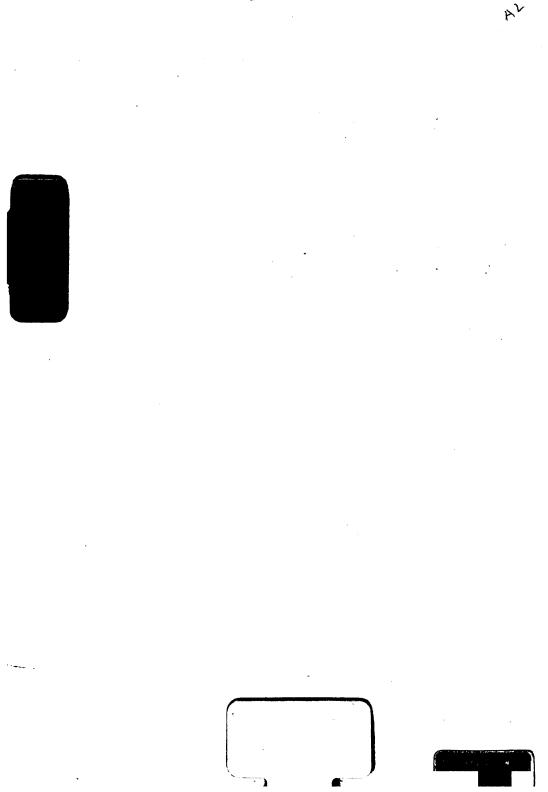

VC

BI

CXENTRO

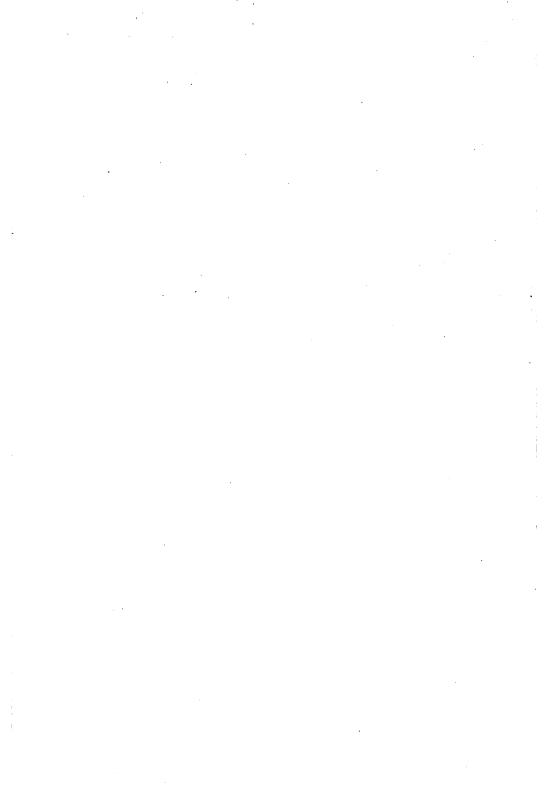

Samoa

# Genthes Reisen

Berausgegeben

pon

Dr. Georg Wegener

Band III

Samoa



Ullgemeiner Verein für Deutsche Literatur 1908



•



Das Suhnesbrabdenemal für Siegfried Genthe in Carafche.

# Samoa Reiseschilderungen

ขอท

Dr. Siegfried Genthe

Mit einer Rarte

Berausgegeben

pon

Dr. Beorg Wegener

3weite



Auflage

Verlin Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur 1908



Alle Rechte vorbehalten.



# herrn Kommerzienrat

# Dr. J. Neven Du Mont

Mitinhaber der Kölnischen Zeitung

gewidmet

DOM

fjerausgeber

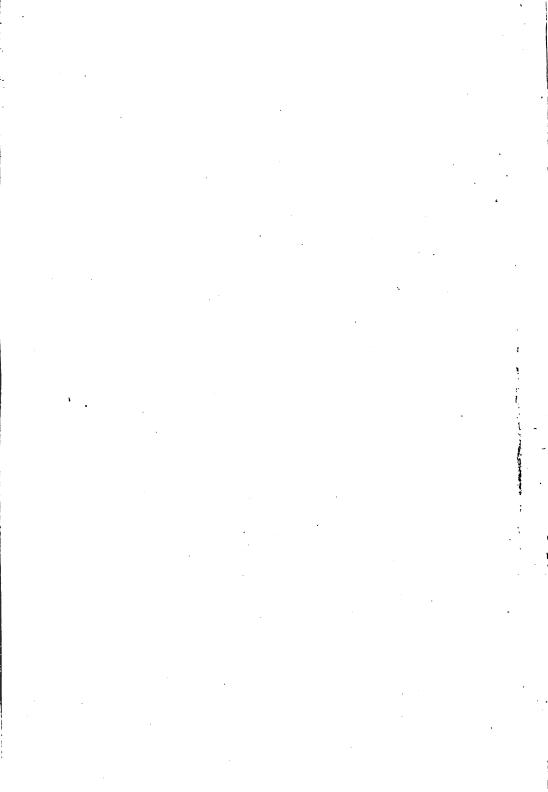

# Inhaltsverzeichnis.

| Sei                                                        |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| orwort und Geschichte der samoanischen Wirren. Von G. W. I | X  |
| . Rapitel: Die Ankunft                                     | 1  |
| . Rapitel: Apia                                            | 1  |
| . Rapitel: Gin Sonntag 4                                   | 19 |
| . Rapitel: An Bord von S. M. Schiff Falke nach Savaii 1 🔞  | 7  |
| . Kapitel: An Bord von S. M. Schiff Falke nach Savaii 2 8  | 37 |
| . Rapitel: An Bord von S. M. Schiff Falke nach Savaii 3 11 | 8  |
| . Rapitel: Die deutsche Schule in Apia 14                  | 2  |
| Rapitel: In Saluafata, der deutschen Rohlenstation 15      | 8  |
| . Rapitel: Gin Besuch bei Mataafa 16                       | 7  |
| . Rapitel: Am Westende Upolus                              | 36 |
| . Rapitel: Am Oftende Upolus 21                            | 8  |
| . Rapitel: Bei den Amerikanern in Pago Pago 24             | 1  |
| . Rapitel: An Bord S. M. Schiff Cormoran nach den Oft-     |    |
| inseln 1                                                   | 6  |
| . Rapitel: An Bord S. M. Schiff Cormoran nach den Oft-     |    |
| inseln 2                                                   | /9 |
| . Rapitel: Die Zutunft Samoas                              | 97 |
|                                                            |    |

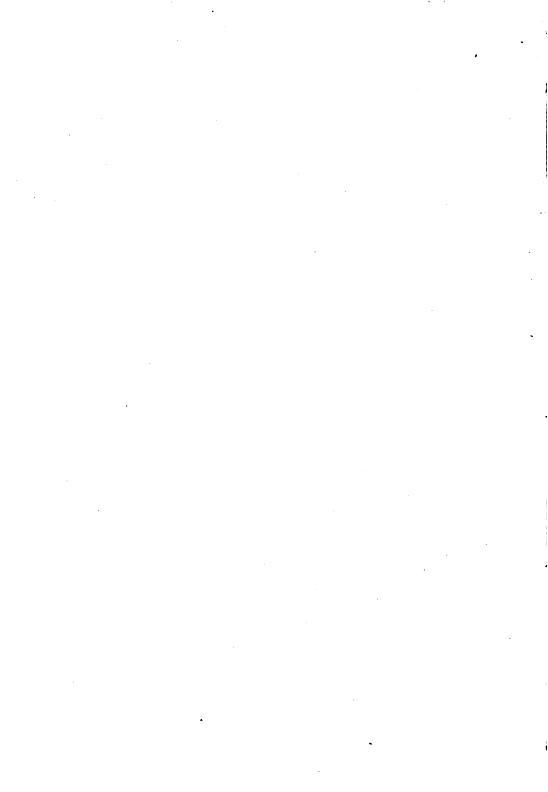



## **B**vrivort.

Bu meiner Freude macht es die Aufnahme der beiden ersten Bände von "Genthes Reisen" möglich, noch einen dritten folgen zu lassen. Ich wähle für ihn Genthes Schilderungen aus Samoa, die vom 5. November 1899 bis zum 4. April 1900 in der Kölnischen Zeitung ersichienen. Wie hoch ich gerade diese schätze, habe ich bereits in meiner biographischen Einleitung zu Band I berührt.

In etwas unterscheidet sich diese Beröffentlichung von den beiden vorausgehenden. Band I "Korea" Band II "Marokko" waren zur Zeit ihrer Buchausgabe in hohem Grade aktuell: der vorliegende, "Samoa", ist dies nicht. Die zugrunde liegenden Artikel hatten zwar bei ihrem ersten Abdruck ebenfalls diese Eigenschaft in ausgesprochenem Maße; sie erschienen gerade während einer Zeit, wo dieser ferne Archipel einen Mittelpunkt bes brennendsten Interesses aller Großmächte bilbete und seine winzige Hauptstadt Apia berühmter und mehr in aller Leute Munde war als die meisten Millionenstädte ber Erbe. Für die Welt ift aber seither die Samoafrage, bie damals ihre Erledigung fand, naturgemäß in Bergessenheit geraten, und auch in Deutschland selbst hat, nachdem die erste Freude an dem endlichen Erwerb des langumstrittenen Kleinods verrauscht und besonders nachbem auf gemisse übertriebene und torichte Borftellungen von dem wirtschaftlichen Wert der Inseln ein notwendiger

Rückschlag erfolgt war, bas unmittelbare Tagesinteresse sich anderen Gegenständen zugewendet.

Die Gentheschen Schilderungen haben daher heute für uns in erster Linie einen bistorischen Wert. aber wird unverlierbar fein. Denn die Epoche, in die fie und führen, gehört boch immerhin zu den bedeutsamsten unfrer jungen Rolonialgeschichte. So klein uns auch heute bei ruhiger Betrachtung der Gegenstand des ehemaligen internationalen Streites erscheint, es ist unleugbar, daß um seinetwillen beinahe ein gefährlicher Ariegsbrand zwischen verschiedenen Grogmächten emporgelodert wäre, unleugbar, daß damals Deutschlands nationale Ehre aufs tiefste mit ber Samoafrage verknüpft gewesen ist und daß mit vollem Recht der endliche Bewinn von Upolu und Savaii als ein bedeutender politischer Erfolg unseres Vaterlandes und zugleich als die Sühnung einer langdauernden Verfäumnisschuld angesehen wurde. Und wenn wir auch heute über den materiellen Wert Samoas innerhalb unseres übrigen Kolonialbesites sehr viel besonnener denken, so ist doch Samoa mahrscheinlich noch immer diejenige unserer Kolonien, die unser Bolt am meisten mit Liebe und Stoly sein eigen nennt. Wir fühlen, daß in diesem Erdraum mehr als irgendwo anders deutsche Tüchtigkeit schon lange vorher ben Boden bereitet und uns ein ganz besonderes moralisches Anrecht baran verschafft hatte, und wir wissen, baß uns hier ein Gebiet in den Schoß gefallen ist, bas an landschaftlichem Zauber wie an Poefie des Bolkstums seinesgleichen auf der Erde nur wenig kennt. Auch deshalb wird die Zeit, wo wir Samoa gewonnen haben, für uns immer von Bedeutung bleiben und alles uns wertvoll sein, was dazu bient, ihr Bedächtnis zu erhalten.

Genthes Briefe führen uns in biefe Zeit mit größter Lebenbigfeit zurud, weniger in ben Gang ber nachten

tatsächlichen Ereignisse, deren Kenntnisse er bei den damaligen Zeitungslesern voraussetzen durfte, als in die Stimmung jener Tage. Seine besten journalistischen Eigenschaften, wie wir fie aus ben andern Buchern tennen, find hierzu mit besonderer Frische tätig; benn es war dies die erste große Reise, die er im Dienste der Kölnischen Zeitung unternahm. Neben der Schilderung der politischen Wirren und ber zeitgenössischen Streitigkeiten erwächst dabei unter seinen Sanden ein toftliches Gemälde bes kleinen Archipels und seines Bolkes selbst, bas uns beren Wefen festhält, wie es zur Zeit bes endgültigen Überganges in die deutsche Herrschaft war. Und wenn zulett diese Beobachtung von Land und Bolf zur Hauptsache wird, so leitet ihn auch dabei ein völlig richtiges Gefühl, bas mitten in bem politischen Rampf boch empfand, wie nichtig und häßlich die Einzelheiten jenes Bankes ber Europäer im Grunde waren, welch einen Ewigkeitswert aber, dem einer großen Dichtung ähnlich, die Einbrude diefer iconen, sonnigen Gilande und ihrer Menschen besaßen, in denen damals die Welt Homers vor uns noch einmal lebendig zu werden schien. Wundervoll ist die Liebe, ja Ehrfurcht und das poetische Verständnis, mit benen er sich in all diese Schönheit und Eigenart der Ratur und des samoanischen Bolkes und seiner Sitten versenkt, in dem beutlichen Bewußtsein, wie vieles davon unter ber Berührung mit der Kultur des weißen Mannes unrettbar dahinschwinden muß. Dabei ift er aber doch durchaus frei von jeder unwahren Sentimentalität. Im Begenteil, kernhafte Alarheit und männliche Sicherheit des Urteils spricht aus jeder Zeile. Wie richtig alles gesehen ist, davon konnte ich mich selbst überzeugen, als ich ein Sahr später als er ebenfalls Samoa bereifte.

Damals fand ich auch sein persönliches Gebächtnis, die Erinnerung an seine sieghafte Lebensfrische und seinen

Humor, seine reiche und gediegene Bilbung noch überall lebendig. Der Widerschein von allebem liegt über unserem Buche.

Die Herausgabe von Siegfried Genthes Schriften soll ja vor allem ihn selbst seinem Bolke teuer machen. Hierzu benke ich, werden diese Samoa-Briefe besonders beitragen können.

Im folgenden möchte ich nur noch eine kurze Über- sicht der

Geschichte ber samoanischen Wirren geben. Wenn auch zu der Zeit, wo die Aufsätze erschienen, alle seine Leser deren Hauptzüge kannten, wußten, wer die samoanischen Königsparteien Malietoas, Tamasses, Mataasas oder Tanus waren, welche Kolle die Engländer, die Amerikaner in den letzen Jahrzehnten dort gespielt, welche Kämpse, welche verlustreichen Kataskrophen stattgefunden hatten, und über die daraus hersvorgegangenen, seltsam verschrobenen politischen Fragen und Zustände unterrichtet waren, für die durch die Samoasukte von 1899 eine endliche Lösung gefunden wurde: so kann dies alles heute doch nur noch bei wenigen von uns vorausgeset werden. Ich schieße deshalb so viel davon voran, wie zum Verskändnis des Buches notwendig ist.

Wie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Grundstein zu den deutschen Interessen auf Samoa gelegt wurde, hat Genthe selbst in seinem Abschnitt über das hamburgische Haus Godesstoh und des durch ihn geschaffenen, die ganze Südsee umspinnenden und in Apia zenetralisierten Handels geschildert (S. 21 ff.). Diese geschäftelichen Ersolge verlockten auch die Engländer und Ameristaner, in den Wettbewerd um Einfluß auf Samoa mit einzutreten. Noch verwickelter wurde dieser gleichzeitig daburch, daß auch die im Gegensatz zueinander stehenden protestantischen und katholischen Missionen sich lebhaft

daran beteiligten. Samoa war zu jener Zeit durch mancherlei einheimische Parteifehden zerrissen, die durch das von den Missionaren eingeführte einheimische Bahlgeschürt wurden. föniatum Die wetteifernden weißen versuchten infolgedessen schon früh, durch Nationen allerlei Berbindungen mit dieser und jener Partei sich gegenseitig Borteile abzugewinnen. Eins der interessantesten Kapitel aus diesem Wettkampf, die Geschichte des merkwürdigen judisch-deutschen Amerikaners Steinberger, hat Genthe ebenfalls ausführlich behandelt (S. 13 ff.). Dauerndere Ergebnisse dieses internationalen Ringens waren im Jahre 1879 die Verträge, wonach die Ameri= kaner den Hafen Bago Pago auf Tutuila und die Deutschen ben Hafen Saluafata auf Upolu als Kohlenstation erwarben, und vor allem der Bertrag mit dem damaligen Könige Malietoa Talavu, wonach der Bezirk von Apia zu einem neutralen Gebiet erklärt und unter den Schut der drei gleichberechtigten Konfuln Deutschlands, Amerikas und Englands gestellt wurde. Die Verwaltung der europäischen Siedelung daselbst sollte ein Munizipalpräsident leiten. Es gelang jedoch nicht ganz, die auf größerer Anzahl und älterem und größerem Besitz beruhende Vormacht= stellung der Deutschen auf Samoa zu erschüttern. Der erste Präsident von Apia wurde ein Deutscher und blieb es bis zulett. Damals hätte es das neuerstandene Deutsche Reich mit seiner gewaltigen Weltmachtstellung vielmehr leicht gehabt, Samoa wie eine reife Frucht zu pflücken. Es ist bekannt, wie es die beste Gelegenheit dazu verständnislos verfehlt hat. Die Firma Godeffron geriet zu jener Beit durch Mißerfolge, die nicht im Gebiet seiner Gudseeunternehmungen lagen, in Bahlungsschwierigkeiten. Bismark fand eine Anzahl deutscher Kapitalisten, die bereit waren, das zu ihrer Aufrechterhaltung nötige Geld herzugeben, der Reichstag aber weigerte sich in den dentwürdigen Sitzungen vom 22. und 27. April 1880, die von dem Konsortium gesorderte Zinsgarantie zu übernehmen und damit eine Kontrollgewalt über die Bessitzungen der Firma in Samoa zu erhalten, die ein politisses Protektorat zur natürlichen Folge gehabt haben würde.

Diese Verleugnung von seiten des Reichs erschwerte aufs äußerste die Stellung der Deutschen auf Samoa, die gegen die Umtriede der beiden rivalisierenden Nationen kämpsten, und ermunterte die letzteren zu erneuten Anstrengungen. Die Folge war eine zwanzigjährige Periode der verworrensten Zustände auf Samoa, die eine fast ununterbrochene Unterhaltung von Kriegsschiffen aller drei Nationen im Archipel nötig machte, dem Deutschen Reich weit mehr als jene Zinsgarantie kostete, Handel und Wandel schwer schädigte und Blut und Leben von Söhnen aller drei Völker, außer dem der Samoaner selbst, zum Opfer forderte.

Im Sahre 1881 starb Malietoa Talavu. Die neue Königswahl der Samoaner fiel nicht einheitlich aus. Von ben drei maßgebenden Landschaften mählte nur Tuamafanga einen Sprößling der alten Malietoafamilie wieder, Malietoa Laupepa; Nana wählte den Häuptling Tamafese und Atua den besonders angesehenen "Herzog" (tui) Ma-Durch den Einfluß der Mächte murbe zunächst erreicht, daß Malietoa, obwohl in starker Minorität, als König von Samoa ausgerufen wurde. Tamasese beruhigte sich eine Zeitlang mit der Verleihung des Titels Vizefönig, doch 1885 erhob er sich gegen Malietog zum Kampfe. Bei der Stellungnahme der weißen Unsiedler zu diesen Wirren tritt immer mehr ein Gegensat zwischen einer angloamerikanischen und einer deutschen Partei hervor. Erstere begünstigt Malietoa, der mehrfach veranlaßt wird, England um Übernahme einer förmlichen Schutherrichaft über Samoa zu bitten, lettere Tamafese. Da die Malietoaleute sich verschiedener Übergriffe gegen Deutsche schuldig machten, wurde Malietoa selbst 1887 von diesen kurzerhand gesangen genommen und mit einem Umweg über Hamburg und Kamerun nach den Marschallsinseln geschickt. Hierüber entbrannte natürlich ein diplomatischer Streit der drei Mächte. Während diese vergeblich zu einer Verständigung zu gelangen suchten, wurde jest in Samoa Tamases von der Mehrheit der Eingeborenen zum Könige erwählt.

Gegen diesen spielte die angloamerikanische Partei nunmehr den dritten Thronanwärter, Mataasa, aus. Unter ihrem Einsluß begann letzterer Krieg gegen Tamasese. Da aber wiederum deutsches Eigentum bei diesen Feldzügen geschädigt wurde, verlangte Deutschland ein Ende der Feindseligkeiten und Entwassnung beider Parteien. Tamasese war auch dazu bereit, Mataasa nicht. Bei dem Bersuch, letzteren dazu durch ein Landungskorps von deutschen Seesoldaten zu zwingen, kam es zu dem bekannten Gesecht am Bailele vom 8. Dezember 1888, bei dem sechzehn Deutsche, zwei Offiziere und 14 Mann, ihr Leben einbüßten.

Kurz barauf verlor die deutsche Marine durch den surchtbaren Orkan am 7. März 1899 in dem überfüllten Hasen von Apia zwei Kriegsschisse, Abler und Sber, und 93 Mann. Noch größer waren die Verluste der Ameristaner, während es den Engländern gelang, sich auf die hohe See zu retten. Der dadurch daheim veranlaßte dringende Wunsch nach einer diplomatischen Regelung der Samoasrage führte zu der Verliner Konserenz von 1899. Ihr Ergebnis war leider wiederum eine Halbheit. Man beschloß die Wiederherstellung des Königtums Maslietoas, wenn auch in eigentlich nur noch nomineller Art, unter der Oberhoheit der drei Konsuln. Die völlige Gleichsberechtigung der drei Mächte wurde hierbei sestgestellt. Als Finanzverwalter wurde dem König der Präsident von

Apia beigegeben. Außerdem wurde ein weißes Obersgericht in Samoa eingesetzt.

Die Samoaner selbst waren mit diesem Rechtsspruch durchaus nicht einverstanden. Zunächst bekämpste Mastaasa den aus der Verbannung zurückgeführten Malietoa. Daraushin wurde er jetzt seinerseits von den drei Mächten gesangen genommen und nach den Marschallsinseln gesbracht. Runmehr kämpste Tamasese der Jüngere, ein Sohn des früheren gleichnamigen Prätendenten, gegen Malietoa weiter. Samoa blieb ein Schauplatz unseligster Wirren.

Im Jahre 1898 starb der Schattenkönig Malietoa Laupepa. Rach dem Berliner Vertrage sollten die Gin= geborenen frei nach ihren Sitten seinen Nachfolger mählen können. Mit überwältigender Mehrheit fiel diese Wahl auf den allgemein beliebten und nach samoanischen Anschauungen damals vornehmsten aller Samoaner, Ma-Die deutsche Partei fügte sich diesem Ergebnis, obwohl Mataafa früher unfer Gegner gewesen war. Die angloamerikanische Partei dagegen, die ihn früher ge= fördert hatte, tat es jest nicht, und zwar unter dem Einfluß der englischen Missionare, denen der katholische Ma= taafa im Grunde ein Dorn im Auge war. Sie proflamierte, durch den Mund des — amerikanischen — Oberrichters Chambers vielmehr eigenmächtig ben 17 jährigen, nicht einmal tätowierten und baber ben Samoanern als unmündiger Anabe geltenden Missionszögling und Sohn Malietoa Laupepas, Malietoa Tanu, zum König. Das führte natürlich zu neuen Rämpfen zwischen den Samoanern. Um 1. Januar 1899 fand ein großes Gefecht in Apia selbst statt, bei dem die Tanuleute von den Mataafa= leuten völlig geschlagen wurden und auf den europäischen Kriegsschiffen Schut suchen mußten.

Unter dem Druck dieses Erfolges erließen die drei

Konfuln jest eine Broklamation, wonach Mataafa proviforisch die Regierung führen sollte, unter Mitwirkung des Prafidenten von Apia als oberften Erekutivbeamten. Die Gereiztheit der Samoaner sowohl wie die der Bertreter der einzelnen weißen Nationen untereinander stieg inzwischen auf eine beängstigende Sobe. Berschärft murde die Stimmung noch durch ben Chrgeis einiger frember Schiffskapitane, insbesondere bes im Marz 1899 eintreffenden amerikanischen Admirals Raut. Gigenmächtig erklären die Konsuln Englands und Amerikas — unter Protest bes beutschen — jest die proviforische Regierung Mataafas für aufgehoben und führen die Tanuleute wieder zurück. Die Mataafaleute werden durch Raut aufgefordert, Apia zu räumen, und als sie das nicht tun, eröffnen die Engländer und Amerikaner ein mehrtägiges Bombardement auf die Stadt, wobei auch beutsches Eigentum geschädigt Deutsche vielfach unwürdig behandelt werden. Bährend mehrerer Bochen fahren auch Kriegsschiffe der Bartei an der Kuste Samoas dahin, bombardieren die Dörfer und zerstören samoanisches Eigentum. In den Rrieg zwischen den Mataafa- und Tanuleuten greifen die Engländer und Amerikaner perfönlich mit ein und erleiben auch ihrerseits blutige Verluste.

Dies alles führte den Kabinetten Europas schließlich boch die Unhaltbarkeit der durch die Berliner Konserenz geschaffenen Zustände vor Augen. Sie sandten jest zur endgültigen Regelung eine gemischte Spezialkommission nach Apia, deren deutsches Mitglied der spätere amerikanische Botschafter Freiherr Speck von Sternburg war. Sie traf am 13. Mai 1899 dort ein, kurz nachdem der bisherige deutsche Präsident von Apia, der tüchtige und energische Dr. Kaffel, in Dr. Solf einen wiederum deutschen Nachsolger erhalten hatte.

Die Kommission veranlagte zunächst eine Bieder-

herstellung der Ruhe unter den Parteien, beschloß, die Rönigswürde überhaupt abzuschaffen, übertrug die gesamte Berwaltung aufs neue den drei Konsuln, schlug für Begleichung der europäischen Schadensersatansprüche infolge des Bombardements ein internationales Schieds= gericht vor und reifte am 18. Juli wieder ab, weitere Berhandlungen der heimischen Diplomatie überlassend. Denn eine wirkliche Lösung der Schwierigkeiten war das alles natürlich nicht. Die Gleichberechtigung ber brei Mächte in Samoa hatte sich zur Benüge als eine Unmöglichkeit herausgestellt. In Europa und Amerika gingen bie Wogen der Erregung hoch, und der Ausbruch ernstlicher Zwistigkeiten lag nicht außer Bereich der Möglichfeit. Endlich aber wurde doch von den Kabinetten durch bas Samoa-Abkommen vom 14. November 1899 ein endgültiger friedlicher Ausweg gefunden: Samoa wurde Amerika erhielt den kleineren östlichen Beaeteilt. reich des Archipels, Tutuila und Manua, Deutschland, seinen Anrechten entsprechend, den größeren und weitaus wertvolleren westlichen, Upolu und Savaii; England gab seine Ansprüche auf die Inseln ganz auf gegen ben Berzicht Deutschlands auf die seinigen im Bereich ber Tongainseln und Abtretung zweier seiner Salomons= inseln an die Engländer. Am 16. Februar 1900 wurde bieses Abkommen ratifiziert, am 1. März 1900 die deutsche Flagge auf dem alten Königslande Mulinuu bei Apia gehißt. Erster deutscher Gouverneur Samoas wurde Dr. Solf, und Mataafa, der einflufreiche Bertrauensmann fast gang Samoas, zwar nicht zum Könige, jedoch unter dem neugeschaffenen Titel alii sili zu einem Gehilfen und Mittelsmann für den Gouverneur ernannt. -

Genthes Entsendung nach Samoa durch die Kölnische Zeitung ersolgte in der Zeit, wo das Interesse der Heinat seinen Höhepunkt erreichte. Er traf in Apia ein am Anfang Juni 1899, d. h. als die Samoakommission noch anwesend war, und verweilte vier Monate auf den Inseln, bis zum Anfang Oktober. Durch die Anwesenheit der deutschen Kriegsschiffe und ihre Fahrten hatte er das Glück, dabei die gesamte Inselwelt, auch die später ameriskanischen Teile, kennen zu lernen.

Die Beröffentlichung seiner Artikel (s. oben S. IX) beginnt kurz vor Abschluß des Samoa-Abkommens und endigt erst nach Vollzug der deutschen Besitzergreifung. Daher wird in den letzten Aussätzen noch gelegentlich auch Bezug auf die erst nach der Reise eintretende Ent-wicklung genommen.

Ich habe die Auffäte, von einigen aus Raumgründen vorgenommenen Weglassungen unwesentlicher Teile abgesehen, so gut wie gang unverändert gelassen; auch ihre samoanische Orthographie. Bu dieser sei nur dies eine bemerkt, daß der Laut g zwischen Bokalen nafal, wie ng, lautet, so daß also 3. B. Tuamasaga ober Bago Bago wie Tuamasanga und Pango Bango ausgesprochen wird. Meine Fugnoten habe ich auf das geringste Mag beschränkt. Ich bin der Meinung, daß es nicht meine Aufgabe mar, Genthes Werk zu verbessern, sondern es dem Bublitum Überdies gilt auch von Samoa das gleiche vorzulegen. wie von den vorhergehenden Werken, daß die Bahl der Arrtumer darin für einen Journalisten, der nun einmal unter dem Zwange raschester Auffassung und Biedergabe schreiben muß, bewundernswert klein ift. Auch das möchte ich zeigen.

Die zur Orientierung beigefügte Karte (nach der Langhansschen Karte von 1900) gibt die Verhältnisse Samoas zur Zeit unserer Besitzergreifung wieder.

Die photographischen Aufnahmen Genthes ließen sich leider ebensowenig mehr ermitteln, wie die von Korea. Wem etwa zur Verlebendigung der Gentheschen Schilberungen an solchen Abbildungen liegt, den kann ich auf meine eigene Schrift "Deutschland im Stillen Ozean, Bieleseld und Leipzig 1903" aufmerksam machen. Er wird dort verschiedene Dinge dargestellt sinden, von denen hier auch die Rede ist. Endlich möchte ich auch hier die Leser, die sich über Genthes Leben und seinen tragischen Tod näher unterrichten wollen, auf die Einleitung zu Band I und das Schlußwort zu Band II verweisen.

Berlin, im Oktober 1908.

Ø. W.



## Erstes Rapitel.

# Die Ankunft.

Die Bucht von Apia. — Die Kriegsschiffe der Mächte. — Erster Eindruck der Samoaner. — Bismarckbrücke. — Unterkunft und Umgangssprache.

Die erste Sübsee-Insel! Das ist ein Ereignis für den Reisenden wie die Offenbarung einer neuen, bisher nur geahnten Größe, die, aus Geographie und Novellistik wohlvertraut, nun zum erstenmal in den Kreis unserer eigenen Erfahrung eintritt. Bas beim Studieren ber bekannten Darwinschen Korallentheorie in der geologischen Literatur Deutschlands, Englands und Amerikas gelesen wurde, was sich in früher Jugend dem gierigen Lefer aus den Beschreibungen von James Cook, Chamisso ober neueren Schilderern Robert Louis Stevenson Stoddard eingeprägt hat, wird aufs neue lebendig in uns, da unser Dampfer sich im Morgengrauen Upolu nähert. Noch ist die Sonne nicht über der Rimm emporgetaucht, an den vor uns aufsteigenden Bergen hängt noch ber Morgennebel und in leise flatternden Fegen fegt, von frischer Passatbrise getrieben, ein bunner Schleier über die munter dünende See. Da schieft mit einem Male der erste Feuerstrahl im Often überm Wasser hervor, und gleich darauf sendet der ganze strahlende Sonnenball ein grelles Licht in die Welt, wie mit heller Fanfare den jungen Tag verkündend. Vor uns breitet sich

ein entzückendes Bild aus: die Bucht von Avia in ihrer Einrahmung von hoben, bis zum Gipfel dichtbewaldeten Bergen, von Valmenstrand und Korallenriff. Es ist wie ein lieblicher Talkessel in unseren deutschen Mittelgebirgen ans Meer versett und mit Valmen ausgeschmückt. Längs bes Ufers zieht sich in langgeschwungener Linie die Stadt hin, anscheinend eine einzige Straße bildend, mit aahl= reichen europäischen Säusern, zum Teil im Grünen verborgen, mit Wellblechdach und Holzwänden, vor allen eines auffällig burch schreierische Namensaufschrift in Riesenbuchstaben — natürlich die Behausung eines amerifanischen Sändlers, der es sich nicht versagen kann, mit dieser lauten Andreisung nach der Art amerikanischer Geschäftsstädte einen häßlichen Mißton hineinzubringen in dieses friedliche Bild paradiesischer Schönheit und Stille.

Und das ist nicht der einzige Mifton im Gemälde. Liegt doch der ganze Safen voll von Kriegsschiffen, und ber Unblick dieser dicht zusammengedrängten Streitfräfte reißt einen alsbald heraus aus jener Pierre Lotischen Gefühlsduselei, in die uns nur zu leicht die erste Berührung mit den Wundern tropischer Naturschönheit versett. Hier wirkt die Versammlung der Kriegsschiffe um so bedrückender, als alle Fahrzeuge auf engstem Raume nebeneinander verankert liegen und sich in einer Beise nahe auf den Leib gerückt find, die geradezu verbrecherisch ware, wenn nicht die Ortsverhaltnisse des Safens so bebenkliche Magregeln nötig machten. Bon einem Safen in Apia reden zu wollen, ist ein lucus a non lucendo. Ringsum schließt das Korallenriff den sogenannten Safen von außen ein, nur in der Mitte eine schmale, verzwickte Einfahrt lassend und einigen Schiffen, auch größeren Tiefganges, kargen Ankergrund gewährend. Zwischen Riff und Strand können nur gang flachgehende Boote ver-

kehren, und auch diese ungehindert nur bei einkommender Flut. Bei niedrigem Basser, vor allem wenn der Bollmond stärkste Ebbe verursacht, taucht überall bedrohlich das Riff mit seinen abgestorbenen Korallenbanken bervor. nur am Außenrande in die lebhaft gefärbten Bauten lebender Koralle übergehend. Als warnendes memento mori liegt mitten auf der trockenen Bank vor der Mitte ber Stadt das Wrad des deutschen Kanonenbootes Adler, bas hier bor zehn Sahren in jenem furchtbaren Orkan mit seinen deutschen und amerikanischen Kameraden den Untergang fand, weil nationale Eifersucht die Kommanbanten verhinderte, rechtzeitig den Safen zu verlassen. Rotbraun verrostet, seiner Beplankung und aller Holzteile entkleidet, liegt das gewaltige Gerüft da in der Brandung, die seinen Leib in der Mitte auseinandergerissen hat, eine stete und gerade jest wieder zeitgemäße Barnung: so endigte vor zehn Jahren der Bersuch der Mächte, Partei ergreifend und sich einander befehdend in den Rampf der Eingeborenen sich einzumischen. Und wie ein Stich geht's einem ins Herz, wenn man auch jest wieder sechs Kriegsschiffe dreier Nationen hier vor der Hauptstadt dieser schönen Insel zusammengeschart sieht. größte Schiff, die Philadelphia des polternden ameri= fanischen Admirals, dem die Lorbeeren seines Kameraden vor Manila keine Ruhe ließen, und die Royalist vom englischen Geschwader haben zwar kurz vor unserer An= funft den Hafen verlassen; aber noch liegen da drei britische Kriegsschiffe, die Tauranga, das Flaggschiff Stuarts, mit der Porpoise Sturdees und dem kleinen als Bark getakelten Kreuzer Torch. Schwarz und ungastlich wie ein Newcastler Kohlenkasten liegt das ameri= fanische Transportschiff Brutus weit draußen nach Mulinuu zu, der flachen, palmbestandenen Halbinsel, die Apia nach Westen begrenzt. Das Schiff soll später nach Guam

gehen und auf dieser im spanischen Krieg erworbenen Mariannen-Insel die amerikanische Verwaltung einsetzen. Das elegante, weißgestrichene Fahrzeug der Oberkommission, der aus der westindischen Wardlinie übernommene Silfstreuger Badger, ift uns brauken auf See begeanet, noch ehe der Lotse an Bord kam und für unsern Dampfer einen Ankergrund in der schmalen Fahrrinne gefunden hatte, wo das aus den Bergen kommende Flüßchen Mulivai mit seinem Sugwasser bas Korallenriff zerstört und ein kleines Tiefmasserbeden geschaffen hat. Das Aus= laufen der Badger hatte an Bord große Aufregung hervorgerufen. Niemand hatte das Schiff vorher gesehen. Die zwischen den Toppen der Pfahlmasten wehenden Flaggen der drei Vertragsmächte ließen es aber sofort als Kommissionsboot erkennen, und gleich wurden Bad Stimmen laut, nun sei alles vorbei in Samoa und die Herren Zeitungsleute seien mal wieder zu spät da. nachher erfuhr man, daß die Kommissare nur zum Beginn ber geplanten Entwaffnung nach einem benachbarten Safen gegangen seien. Als einziger Bertreter unserer beutschen Seemacht lag ber Falke im hafen, ein kleines Schiff von weniger als 1600 Tonnen, wie alle unsere Kreuzer vierter Rlasse als Schunerbark getakelt — schmuck und trimm in seinem blendendweißen Anstrich, als ob es eben erst flar gemacht hätte zur ersten Indienststellung. Gin paar tleine Segelschuner, meift der deutschen Sandels= und Plantagengesellschaft gehörend und die deutsche oder britische Flagge führend, vervollständigen das Bild, das der Hafen bei der Einfahrt bietet. Sonst liegt nur noch eine große banische Bart, das Schiffsgedränge mehrend, vorm Riff vor Anker, auch fie in Diensten der deutschen Firma, für die sie das Anwerben von schwarzen Arbeitern auf den melanesischen Inseln für die Pflanzungen besorgt. Noch ehe der Vostdampfer Anker geworfen hat.

ichießen von allen Seiten die Ranus der Eingeborenen und zahlreiche europäische Boote heran. Gin ausgehöhlter Baumstamm mit einem durch Bast zusammengeschnürten Ausleger — jener das Kentern verhindernden bekannten Erfindung der Südseschiffer - und ein Baddelruder, das ist die ganze Schiffsausrüstung des Samoaners. Mit dem furzstieligen Ruder und seiner herzblattförmigen Relle paddelt er sich in unglaublich raschem Tempo vorwärts. wie eine Rommandantengig und zeigt bei allen Wendungen und Manövern, wie vollständig er sein gebrechliches kleines Fahrzeug in der Hand hat. Wie bei einem großen Rriftallisationsverfahren schießen diese kleinen, schmalen Dinger auf uns zu, und im Augenblick ist bas Deck des Dampfers überfüllt mit braunen Menschenkindern, Männlein und Beiblein und Kindern, die allerhand Sachen zum Verkauf anbieten. In flüchtig aus Bananenblattrippen geflochtenen Körben bringen sie Früchte aller Art heran, Fächer aus Balmenblättern, Fliegenwedel aus Kokosnußfasern, Reulen, lange Ropfmeffer, wunderbar icon aus festen Grafern hergestellte Matten in interessanten Flechtmustern und vor allem jenes eigentümliche Papierzeug Siapo, bas aus der innern Rinde des Maulbeerbaumes gewonnen und im ganzen Lande als Bekleidungsstoff verwandt wird, soweit europäische Kattune noch keinen Eingang gefunden haben. hier die Apiaer erscheinen zwar fast ausnahmslos in bebrudten Baumwollstoffen, die sie von den weißen Sandlern am Strande gefauft haben, und haben fogar außer dem Hüfttuch meist noch ein Unterhemd oder gar Flanell= zeug europäischer Mache angezogen - sonst aber laufen sie noch gang echt als "Wilde" umber, ohne Schuhe, Strümpfe und Ropfbededung. Nicht einen einzigen febe ich in Hosen, die den Ranaken Hamaiis selbst in den entlegensten Teilen der Inselgruppe schon unentbehrlich geworden sind. Man ist überrascht, in den Samoanern lauter ungemein stattliche, schlank gewachsene Menschen zu sehen, mit breiter Bruft und gewaltigen Gliedern, alle ohne Ausnahme ebenmäkig und start wie wenig bevorzugte Athleten bei uns. Auch die Frauen sind prachtvoll gewachsen, besonders in der Jugend. Rleine, halberwachsene Mädchen beluftigen sich damit, vom Kanu aus nach Geldstücken zu tauchen, die sie sich von den über ber Reeling lehnenden Reisenden herunterwerfen laffen, und so, wie sie sind, mit Sufttuch und Blumenkette um ben Hals, springen sie topfüber ins Basser, tauchen nach ber rasch sinkenden Münze und zeigen beim Schwimmen bie wunderbare Entwicklung ihrer jungen Glieber. Das ohrenbetäubende Geschrei, das beim Landen in andern tropischen und östlichen Safen laftig fällt, fehlt hier gang; alles geht recht ruhig und anständig zu, selbst die Berfäufer zeichnen sich durch angenehmen Mangel an Gesigen schweigend, mit und schäftseifer aus geschlagenen Beinen alla turca, vor ihrer Ware und harren in Demut der Räufer, die da kommen sollen. Zwischen diesen halbnackten Südseemenschen bewegen sich die ersten weißen Ankömmlinge vom Lande. In statt= lichen Booten mit der Dienstflagge ihres Landes im Beck sind die Konsuln der drei Bertragsmächte längsseit ge= kommen, der Safenarzt und der Oberrichter führen die samoanischen Landesfarben, die wie der Danebrog aussehen mit einem Stern im linken oberen Felbe. schlanker Gig mit vorzüglich gedrillter schwarzer Ruder= mannschaft - Jungen aus den deutschen Schutgebieten in Melanesien -, hat sich der Direktor der deutschen Firma eingefunden und mit ihm seine Kommis und Superfargos, die das Verladen der einkommenden und ausgehenden Fracht beaufsichtigen. Alles ist in tadel= loses Beiß gekleidet, meist sogar mit steifgebügelter Oberwäsche, die nicht recht zum korkenen Tropenhelm passen will. Zahlreiche "Badegäste" kommen das Fallreep herauf, Leute, die nicht das Amt hersührt, sondern nur der Wunsch, Neuigkeiten zu ersahren von den Reisensen, die aus den Staaten kommen, und folglich wenigstensebenso "up to date" sind wie die mit der Post kommensen Zeitungen. Rasch werden ein paar Fragen und Antsworten ausgetauscht über Drehsus und Transvaal, und wir erkundigen uns bei den Strandbewohnern nach der Lage der Dinge auf Samoa.

Bepad und Roll ist rasch erledigt, mit einigen an Bord gemachten Reisebekanntschaften und schwer mit Roffern und Kisten bepacktem Boot geht es endlich an Land. Der Steg, an dem unser samoanischer Steuermann uns absett, trägt ftolz den Namen "Bismardbrude". Das mutet gleich heimatlich an, und damit auch die Erinne= rung an vaterländische Bucht und Ordnung nicht fehle, ist unter dem Namensschild eine Inschrift auf deutsch und samoanisch befestigt, die besagt, daß diese stolze Bismardbrude - ein kläglicher kleiner Brettersteg - nur für die Boote der kaiserlichen Marine bestimmt sei. Daß bas nicht so schlimm gemeint ist, ergibt sich aus der anscheinend gewohnheitsmäßigen Raltblütigkeit, mit der unser Bootssteurer an diesem "tabu" erklärten Steg anlegt und uns gegenüber vom Tivoli-Sotel absett, das zum Absteigequartier außerkoren worden ist. Biel zu füren gibt's zwar in Apia nicht, wenn man sich einen Gasthof Man bemerkt allerdings beim Spazieren suchen will. auf der Hauptstraße alle Augenblicke. ein Haus, das sich als "Sotel" anpreist, bei näherem Zusehen entpuppen sich diese Anstalten indessen lediglich als Trinkstuben, "Bars" im amerikanischen Sinne, wo man außer geistigen Getränken nichts bekommen kann als das be= rühmte Butterbrot, das in amerikanischen Temperengstaaten unter Glas gehalten und tagaus, tagein jedem Besucher vorgesett wird, da nach den Landesgesetzen "kein geistiges Getränk ohne Mahlzeit" verabsolgt werden darf, und jeder Gast, der nur einen Whiskeh zu trinken gestommen ist und nur pro forma ein Butterbrot verlangt, das ehrwürdige Schaustück unberührt läßt, dis es ein museumsfähiges Alter und Versteinerungshärte erlangt hat. —

Bon wirklichen Gasthäusern, die Reisende unterbringen und pflegen, gibt es nur zwei hier, das International und das Tivoli. Das erste gehört einem Deut= schen, steht aber unter englischer Berwaltung und gilt ganz als englisches Saus, weshalb auch der britische Oberkommissar dort sein Heim aufgeschlagen hat, während die beiden andern an Bord der Badger haufen. Tivolihotel liegt in Apia selbst und rühmt sich, zwölf Bimmer zu besiten, die beim gewöhnlichen Bang ber Dinge natürlich leer stehen und Besitzer und Berwalter an den Bettelstab brächten, wenn nicht als Goldgrube eine vielbesuchte Schenke mit dem Saus verbunden mare. Der "Comfort der Neuzeit", der diesem Gasthof in Reflameschriften angedichtet ist, bestand aus dunkeln, fensterlosen Zimmern ohne jegliche Möbel außer einer einfachen Bettstelle mit zerlöchertem Moskitonet, zwei Badezimmern in einem angebauten Schuppen, im Bergleich wozu die Babegelegenheit in einem deutschen Staatsgefängnis das reine Fürstengemach ist, und in der Berdopplung der Breise, die in jener poetisch pomphaften Anzeige genannt Bersöhnlich wirkt eine große, luftige Beranda, bie nach hawaiischer Art um das ganze Haus herumläuft und bei der stets wehenden Bassatbrise sehr angenehm fühlen Aufenthalt gewährt, sowie die echt südseemäßig buntgemischte Besatung des Sauses. Besitzer ist ein Amerikaner, Berwalter ein ehemaliger Sauptmann der

britischen Kolonialtruppen, den ein wechselreiches Leben aus Indien hierher verschlagen hat; in der Schenke sitt als Machthaber ein "Colonial", bas heißt ein Australier oder Neuseeländer mit jenem dort so häufigen Berbrecher= gesicht, das die Buchthausvergangenheit der Vorfahren ins Gedächtnis ruft. Der Oberkoch ist ein Chinese, allerdings ohne Bopf und in europäischen Kleidern, dafür aber ichon durch Stevenson berühmt geworden, und seine Gehilfen sind seine eigenen samoanischen Mischnachkommen und ein aufgeweckter Singhalese, der die ganze Belt durchstreift hat. Der Hausknecht ist ein schwarzer Salomo-Inselmann, heißt hans und ist deutscher Reichsschutbefohlener und spricht jene klassische Sprache, die im Weltverkehr als Ridschin-Englisch bekannt ist. hier in der Südsee hat sich dieses eigenartige Verständigungsmittel zu einer Blüte entwickelt, die eines besonderen Studiums wert ist. Nicht nur bedienen sich die Weißen dieses Rauderwelschs beim Verkehr mit den Melanesiern, sondern auch diese selbst helfen sich bei der Fülle verwirrender Mundarten auf ihren Beimatsinseln mit dem geliebten Bidichin aus der babylonischen Patsche und leisten in der Bezeich= nung ihnen neuer Begriffe die trefflichsten philologischen Scherze. Das Wesen dieser Sprache ist: englische Bokabeln mit gelegentlichen Erinnerungen ans Spanische, Aufgabe jeglicher Formenlehre und Syntar und vor nichts zurückschreckende Rühnheit bei der Übersetzung sogenannter Fremdwörter. So heißt z. B. ein Kahlkopf "he white fellow man belong cocoanut (allgemein für Schäbel gebraucht) stop no grass". Eine Lokomotive ist ein "manuao (man of war) stop long bush"; ein Klavier dagegen bedarf folgender längerer Erzählung, bis es dem Melanesier als deutlicher Begriff in seinen "savvy bokkus" (Wissenskaften, Gehirn, savvy spanisch saber) ein= gegangen ist: "big fellow bokkus white man fight him

he cry". Mich bünkt, allein die Aussicht, diese Sprache täglich hören und sprechen zu können, verlohnt der Reise hierher und des Verkehrs mit den schwarzen Boys. Vom sprachpschologischen Standpunkt aus gibt es kaum etwas Fesselnderes als dies skammelnde Bemühen jener Wilden, die auf wenige Jahre — während ihres Arbeitsvertrags auf den Pflanzungen — den vorsintflutlichen Zuständen ihrer Urwaldheimat entrissen werden, sich in der fremdeartigen Welt des Weißen sprachlich zurechtzusinden, um den neuen unfaßbaren Dingen der europäischen Kulturwelt, der ihrigen um Jahrtausende voraus, zu begegnen mit neugesormten Wortungeheuern aus jenem Schape von etwa 300 Begriffen, die ihnen die Berührung mit den Europäern gebracht hat.

Bom Pibschin-Englisch über Hans, den schwarzen Gentleman von den Salomo-Inseln, zurück zu Apia und dem Tivolihotel ist nur ein Schritt. "Hans, where stop white fellow man belong dig nose he come steamer?' Mit diesem ersolgreichen Versuch in der Lingua Franca erkundigte ich mich nach dem Zimmer meines Kollegen und Reisegefährten von der Times, der sich mit edler Ergebung in das "black hole of Calcutta" gefunden hatte, das für die nächsten Wonate sein Hein sollte, und bereit war, mit mir "an maßgebender Stelle Erstundigungen über die Lage" einzuziehen, wie man in der Zeitungssprache Besuche und Anfragen bei Gesandten, Konsuln, Kommissaren und andern politischen Machtshabern so schön nennt.





## 3meites Rapitel.

## Apia.

Sine Kleinstadt von 1300 Seelen als Ausgangspunkt internationaler politischer Störungen. — Apia, eine Aneinanderreihung von sieben langen Dörsern. — Boll geschichtlicher Grinnerungen. — Der große Abenteurer Steinberger. — Beim "Leiter des großen Rats". — Sin polynesischer roi en exil. — Deutsche Billenvorstadt und Medizinerviertel.

Man wird nicht leicht eine andere Stadt von so geringer Bevölkerung und verhältnismäßig so bescheibener allgemeiner Bedeutung finden, die wie die Sauptstadt der Samoa-Inseln es so verstanden hätte, sich in der ganzen Belt einen Namen zu machen als Brennpunkt schwieriger politischer Fragen. Die ungeheure Lächerlichkeit der völligen Verhältnislosigkeit zwischen politischer und son= stiger Bedeutung wird einem erst flar, wenn einem ein längerer Aufenthalt in diefer merkwürdigen Kleinstadt ben genauern Sinblick verschafft hat in die Rleinlichkeit bes ganzen Betriebes von Schildburgerlichkeit und poli= tischem Größenwahn, der sich hier in diesem internationalen Dorf auf einer ber schönsten Subsee-Juseln seit Jahrzehnten abspielt zum Gespött der ganzen gebildeten Welt und zur nimmerruhenden Sorge der Diplo= maten. Man stelle sich vor den im Halbkreis geschwungenen Strand einer landseits von herrlich bewaldeten hügeln, von der Seeseite durch Korallenriff und Balmen= raum eingefaßten Südseebucht, beset mit einer ununter-

brochenen Reihe von kleinen Holzhäusern mit Wellblechbedachung, und man hat Apia vor sich, die bescheidene Bühne so mancher weltbewegenden Saupt- und Staats-Trot der dorfmäßigen Bevölkerung von nur a**f**tionen. etwa 1300 Seelen werden sich die Apiaer vielleicht die Bezeichnung der königlichen Hauptstadt als Kleinstadt verbitten und darauf hinweisen, daß man auch als ruftiger Fußgänger mehr als eine Stunde braucht, um von einem Ende des Ortes zum andern zu gehen. In der Tat zieht sich Apia über mehr als sechs Kilometer am Strande hin, nicht weniger als sieben Dörfer umfassend, die auch als völlig miteinander vermachsene Stadtteile noch ihre getrennten Ramen führen. Gin Schlendergang burch diese aneinandergeleimten Dörfer, die nur nach ber See zu einen europäischen Anstrich haben, bringt dem Rundigen die ganze wechselreiche Geschichte Samoas ins Gedächtnis. Beginnt man den Rundgang um die Bucht an der nordwestlichen Ede, fo betritt man den Stadtbegirt gleich an dem geschichtlich wichtigsten Teil: es ist die langgestreckte flache Halbinsel Mulinuu ("Landsende"), die sich wie ein naseweiser Elefantenrussel in das flache Korallenmeer hinausstreckt und mit ihrem Sandboden und ben gleichförmigen Palmenreihen kaum die nötige land= schaftliche Bürde aufweist, die man von einem so wichtigen Bezirk erwarten darf. Seit die Europäer in die poli= tischen Geschicke ber Inselgruppe eingegriffen haben, ist Mulinuu ein geweihtes Stud Land gewesen, das Eleele Sa, das "heilige Land" der jeweils herrschenden Familie. Samoa in seiner vorchristlichen Zeit kannte kein Köniatum, die Monarchie in der verderblichen Form des Bahlfönigtums ift eine Erfindung ber Missionare, die im Sahre 1830 ihren Einzug auf den bis dahin fast völlig unberührt gebliebenen Inseln hielten. Seitdem ist die kleine Gruppe friedlicher Inselparadiese in regelmäßigen und

furzen Amischenräumen der Schauplat erbitterter Wahltämpfe zwischen ben berrichenden Geschlechtern gewesen, und je mehr die Abgesandten verschiedener Kirchen und die Vertreter fremder Nationen sich zur Förderung eigennütiger Zwede in die verwickelte Frage der Königswählbarkeit einmischten, desto mehr verloren die Rämpfe der Anwärter gegeneinander den harmlosen Charafter rasch und ziemlich unblutig herbeigeführter Entscheidungen und arteten aus zu langwierigen Zwistigkeiten, die ben Reim zu internationalen Verwicklungen eben wegen jener Einmischungen von vornherein in sich trugen. Mulinuu sehen wir die Stelle, wo der erste Beiße gehaust hat, der den Anfang gemacht hat mit nachhaltiger, bewufter Beeinflussung samoanischer Barteivolitik zu= gunsten fremder Interessenten; hier stand bas Saus bes großen Abenteurers Steinberger, eines sogenannten amerikanischen "Obersten" deutsch-jüdischer Abkunft, der ben braven Bräsidenten Grant vermochte, ihn als Sonderberichterstatter der Bereinigten Staaten nach Samoa zu schicken, um die Sandelsaussichten der fruchtbaren Inseln und einen Freundschaftsvertrag mit ihren aufgeweckten Bewohnern in Erwägung zu ziehen. Sehr bald schwang sich der schlaue und ehrgeizige Mann zum ersten Ratgeber und "Premierminister" des von ihm selbst ein= gesetten Königs auf, und alles, mas er tat zur Befestigung seiner Stellung bei den Eingeborenen, geschah, ohne jede Befugnis, im Ramen der Bereinigten Staaten. berger war der erste Beiße, der nicht als Händler oder Beiftlicher ins Land gekommen war, ber sich mit Erfola ben Anschein des selbstlofen Freundes geben konnte. Sehr rasch wuchs daher sein Anhang im Bolk, und beim König und seinen Großen gewann ber "Alii Amelita", ber amerikanische Häuptling, mehr Einfluß als Raufleute ober Missionare bisher je besessen hatten. Die einfache Ber-

fassung, die er nach Brüfung alter Herkömmlichkeiten einführte, die glückliche Lösung der Königefrage durch Schaffung eines regelmäßigen Beichlechterwechsels auf dem Thron, die Herstellung geordneter Zustände auf allen Inseln und die Wohltat einer einfachen, aber wirksamen Gerichtsbarkeit unter eingeborenen Richtern hätten ben Schöpfer dieser gedeihlichen Zeit wohl ein besseres Beschick verdienen lassen, als ihn in Wirklichkeit nach wenigen Jahren ereilte. Es konnte zwar nicht bezweifelt werden, daß Steinberger alles barauf angelegt hatte, sein Adoptivvaterland zur Besitzergreifung der Inseln zu veranlassen, und sich selbst durch Bolksabstimmung den Bosten des ersten Statthalters zu sichern. Auch konnte nicht in Abrede gestellt werden, daß er gelegentlich mehr als gut war trank und eine besondere Borliebe für die lieben Samoanerinnen an den Tag legte, mas den frommen Serren von ber englischen Mission um so greulicher war, als er in einem Eingeborenenhause lebte, in dem sich das häusliche Leben fast ganglich unter ben Augen der Offentlichkeit abspielt. Und so verbanden sich denn Raufleute und Missionare zu einer gehässigen Denkschrift ans amerikanische Auswärtige Amt. Da auch die Konsuln von Großbritannien und Amerika sich dem Kreuzzug gegen ben deutsch-jüdischen Machthaber anschlossen, wurde in der Tat seine gewaltsame Entfernung verfügt. Der deutsche Bertreter und die deutsche Gemeinde waren der ganzen Bänkerei ferngeblieben, mas allerdings wohl auch darin seinen Grund hatte, daß Godeffron & Sohn mit dem "Bremierminister", der nach seiner eigenen Berfassung mehr Rechte als der König selbst hatte, einen Bertrag abgeschlossen hatten, wonach die gesamte Kopraerzeugung ber Inseln dem großen Samburger Sause ausschließlich zugeführt und dem Minister als Vermittler zehn Prozent bes gesamten Handels gutgeschrieben werden sollten. Bergessen und einsam ist Steinberger erst vor wenigen Jahren in New York gestorben — nach dem heutigen Urteil der Eingeborenen der einzige Weiße, der Samoa verstand und seine Bevölkerung zu nehmen wußte.

Nicht weit von dieses seltenen Mannes Saus seben wir auf Mulinuu die Häuser, in benen Mataafa, Tamasese und der kleine Koniasknabe Tanu Mafili wohnten, als Ende vorigen Jahres sich die Ereignisse vorbereiteten, die heute Samoa wieder in den Vordergrund des öffentlichen Interesses geschoben haben. Un der schmalsten Stelle der Halbinsel steht das Haus des Bräsidenten des Munizipalrats, ein schmudes Gebäude in Fachwerk, mit überhängendem Dach und umlaufender breiter Beranda, ben Erfordernissen bes Klimas angemessen. Präsident ist ein umgänglicher Mann, bessen gastliches Haus jedem offen steht und ihm bald die tröstliche Bewißheit bringt, daß nicht jeder deutsche Beamte im Auslande notwendig ein verschlossener Bureautrat mit den bekannten Formen höherer Augeknöpftheit sein muß. Bugeknöpft sein ift hier unter 14 Grad südlicher Breite weder in Rleidung noch in Umgangsformen am Plate, hier gibt es weder Frad noch Anlinder, und die Menschen lassen sich nicht einteilen in solche, die einen anständigen Frad tragen, und solche, die weder nach Bildung noch Schneiberrechnung mitzählen. Bei einer Entfernung von mehr als 20000 Kilometern von Hause und einer so völligen Abgeschlossenheit von der Außenwelt, wie sie ein nur vierwöchentlicher Bostdampferdienst bedingt, verwischen sich die feineren Unterscheidungen, die wir daheim zu beobachten gewöhnt und berechtigt sind, und jeder Deutsche wird hier, wenn anders er ein braver Rerl ist, umgangsfähig, weil er ein Landsmann ist. Wohl bem Beamten, der diese große Beisheit bald erfaßt und das Bertrauen einer Gemeinde sich zu erwerben versteht, die

zumeist aus vielgewanderten, vielerfahrenen Leuten mit amerikanischen und australischen Erfahrungen in Demofratie besteht und längst den letten Rest kleindeutscher Spiegburgerlichkeit abgestreift hat. Beim Betreten ber Wohnung des "Alii Taitaifono" (bes Häuptlings, der den Großen Rat leitet), wie die Samoaner den Borsigenden der Munizipalität nennen, nimmt mich ein kleiner schwarzbrauner Bengel im Fes in Empfang, der mich daran erinnert, daß Dr. Solf schon als kaiserlicher Richter in Deutsch-Ostafrika koloniale Erfahrungen gesammelt hat und kein Neuling mehr auf einem Bosten wie Apia ist. Der kleine Suahelimann, der seinen herrn von Dar-ed-Salaam bis zur Sübsee begleitet hat, ift ein höchst drolliger Geselle, der mit der ruhigen Bürde des Arabers und ber Gelassenheit des kismetgläubigen Mohammedaners alle Erscheinungen der neuen Welten an sich vorüber und abgleiten läßt, als ob er zum Globetrotter vom strengsten Nil admirari-Thpus geboren wäre.

Bon des Präsidenten breiter Beranda hat man den schönsten Blid auf Apia, der in der Stadt felbst zu haben Der ganze mittlere Teil bes Ortes, die eigentliche Geschäftsstadt, mit ihren Läden und Aneipen, liegt hinterm Balmensaum verdectt, und nur die östliche Ruste ist sicht= bar mit ihren bewaldeten Höhen, vor denen sich der schlanke Leib des weißleuchtenden deutschen Kreuzers malerisch abhebt. Eine stets lebendige Bassatbrise streicht über bas haus hinweg, und recht bequem liegt es sich in jenen riesigen Sitgeräten, die dem Tropenreisenden als Bombanstühle bekannt sind. Die Brandung bricht sich in dumpfem Schlag am Korallenriff, und auch die innerhalb ber Bant taum bewegte See brandet in regelmäßigen Zwischenräumen nur wenige Schritte von unserm Sitplat ans Ufer. hier genießt man die Bereinigung von Meer und Südseelandschaft aus erster Sand und mit immer neuer Empfänglichkeit, und der Präsident des Munizipalrates von Apia könnte ein recht zusriedener Mann sein, wenn ihm die Dornen seiner Amtskrone nur nicht so dichtgestachelt die kahle Denkerstirn bestrückten.

Schräg gegenüber steht das Haus eines andern Machthabers von Samoa, des im Jahre 1898 verstorbenen Königs Malietoa Laupepa. Seine einfache Behaufung, ein schmudes Holzhaus in europäischer Bauart, einen Balast zu nennen, ist ebenso töricht, wie die Gewohnheit ber Engländer, jeden Negerdorfschulzen in Afrika als Rönig zu ehren. Für einen Machthaber indeffen, dem die drei Bertragsmächte eine Zivilliste von 600 Mark monatlich ausgesett haben, wovon er meist nur die Sälfte wirklich ausgezahlt bekam, während der oberste europäische Beamte ein Monatsgehalt von 2000 Mark — aus samoanischen Einfünften! — beanspruchen konnte, für einen so bescheibenen Botentaten ift das kleine Säuschen im Mulinun burchaus angemessen; es enthält brei Zimmer mit europäischen Möbeln und macht bei aller Einfachheit auf ben Samoaner, ber in seinem Lande kein einziges Beispiel fester Steinhäuser und guter Zimmer-Einrichtungen nach nordischer Art bewundern kann, doch den Einbrud einer "großen Säuptlingswohnung", als beren unerreichbares Ideal ihm für gewöhnlich die Missionars= häuser ber Engländer gelten, die meift mit guten Möbeln, Teppichen, Bilbern und Büchern und Nippsachen gefüllt Un Malietoas Person und Saus knüpfen sich so manche Erinnerungen, benen nachzugehen eine förmliche Borlesung über die neuere Geschichte Samoas erheischen würde. Es genüge, an einen Abschnitt seines bewegten und an Unglud mehr als Königsfreuden reichen Lebens zu erinnern: seine Berbannung vor zwölf Jahren, als das deutsche Kanonenboot Abler, dessen trauriges Wrack noch heute den Hafen Apias wie einen Kirchhof erscheinen läßt, den armen Rerl, der nur der Spielball fremder Mächte gewesen, aus seinem sonnigen Lande ent= führte und über Neu-Guinea, Rapland, Kamerun, Samburg endlich durch den Suezkanal nach den Marshall= Inseln brachte, wo er auf dem einsamen Korallenatoll Jaluit genug Reit fand, über ben Wert eines samoanischen Königsthrones nachzudenken. Rührend liest sich schlichte Darstellung, die bieses Rind der Gudsee von seinen unfreiwilligen Banderungen nach seiner Rückehr den Getreuen babeim gab. Es hat ein großes völker= psychologisches Interesse, zu beobachten, wie ein naives Menschenkind mit dem kleinen Erfahrungskreis und spärlichem Vorrat von Anschauungsbegriffen sich einer neuen Belt gegenüber verhält, von der er trop des Berkehrs mit den Beißen auch nicht die leiseste Vorstellung er= worben hat, wie jemand, der bisher nur Kokospalmen und das blaue Meer, feine Balber und das brandende Riff gesehen hat, sich zu Gisenbahn und wolkenkrapen= ben Steinhäusern, zu Luftballons und Fernsprechern stellt. Der Hannoversche Bahnhof in Hamburg — einer der bunkelsten Bunkte in der Architektur der reichen Sanscstadt — erschien dem braunen König als "ein prächtiges Riesenhaus mit Wagen drin und einem wunderbaren Dach von Glas", und die Pferdebahn war ihm "etwas wie ein Saus, aber von Bferden gezogen und mit vielen An mehreren Stellen der Erzählung, wie sie Decken". uns Stevenson überliefert hat, gedenkt Malietoa der Borsorglichkeit der Deutschen an Bord wie später am eigentlichen Berbannungsort, "sie waren gut zu ihm und gaben ihm Rindfleisch, Tee und Zwiebad". Das vollendete Anstandsgefühl des Samoaners, der auch seinen Widersachern Gerechtigkeit widerfahren läft, zeigt sich auch hier in diesem Reisetagebuche eines polynesischen "roi en exil".

Unmittelbar neben bes letten samoanischen Königs Saus erhebt sich inmitten eines kleinen, gutgepflegten Gartens das hübsche Marmordenkmal, das von der kaiserlichen Marine "ben auf ber australischen Station gebliebenen Kameraben" nach dem blutigen Gefecht bei Fagalii vom 18. Dezember 1888 gesetzt worden ist. Damals war die Lage bekanntlich ziemlich die gleiche ge= wesen wie bei den letten Unruhen, nur daß sich Deutschland leider auf bas falsche Pferd gesetzt hatte und seine unglückliche Parteinahme für einen aussichtslosen Thronanwärter mit dem Blute vieler braven Seeleute bezahlen Richt weniger als 47 Tote birgt dies Grab, darunter zwei Oberleutnants von der Olga, die übrigen Unteroffiziere und Mannschaften von Abler, Eber und Olga. Auch diesmal hat der Rampf zwischen den Samoanern und den fremden Truppen bekanntlich wieder an berfelben Stelle stattgefunden; das unglückliche Gefecht vom 1. April, worin die englischen und amerikanischen Offiziere fielen, hatte seinen Schauplat an demselben Ruftenstrich, nur ein paar tausend Schritt vom früheren Schlachtfeld entfernt, und die Braber ber diesmaligen Opfer finden sich ebenfalls auf Mulinuu, unweit vom deutschen Denkmal, einstweilen noch durch nichts anderes als ein einfaches Holzkreuz kenntlich.

Mit diesen Erinnerungen an die blutigen Zusammenstöße zwischen Samoa und seinen ungebetenen Freunden und Ratgebern hört der rein geschichtlich und politisch bedeutsame Teil der Hauptstadt auf, und in dem ansgrenzenden Sogi betreten wir eine kleine Vorstadt, die ohne jeden politischen Beigeschmack einer Reihe von Apiaern als Villenquartier dient. Die sauberen, kleinen Häuschen mit nett angelegten Gärten zwischen Haus und Strand verraten durch die schwarzweißrote Flagge schon die Nationalität ihrer Eigentümer; meist sind es Deutsche,

fleinere Beamte, Sandwerfer und bergleichen, die hier ihr Heim aufgeschlagen haben. Rugleich ist es bas aratliche Biertel, ber Arzt ber Hanbelsgesellschaft sowie ber Hafenarzt ber samoanischen Regierung, ebenfalls ein Deutscher, haben ihre Säuser hier, und dicht dabei bezeichnet eine beutsche Inschrift ein Saus als beutsches Sospital, eine fehr nütliche Anstalt, bie von Konfulat und Marine gemeinschaftlich unterhalten wird. Augenblicklich find bie wenigen Rimmer, die das Krankenhaus enthält, unbesett, benn es geht ben hiesigen Deutschen, einschließlich ber Besatung bes Stationsfreugers, recht aut, und bie gelegentlichen Fieberanfälle, die hier niemand verschonen, find nicht bebenklich genug, um eine Behandlung im Krankenhause notwendig zu machen. Regelmäßiger besett ist das Lazarett, das die beutsche Firma für ihre schwarzen Arbeiter aus unsern melanesischen Besitzungen unterhält, benn die "black fellow workboys" sind gegen ben Klimawechsel ziemlich empfindlich und mussen sorg= fältig auf Lunge und Magen beobachtet werben.

Doch damit haben wir Sogi schon verlassen und sind in den Bezirk des nächsten Dorfes gelangt, das an der Zusammensehung Apias teilnimmt: Savalalo, das fast ausschließlich von den Baulichkeiten der großen deutschen Firma ausgefüllt wird. Hier versinnbildlicht sich der weitgreisende deutsche Sübseehandel in jenem Hamburger Pause, das schon seit Jahrzehnten sast gleichbedeutend gewesen ist mit den deutschen Pandelsinteressen im südslichen und westlichen Großen Dzean überhaupt, und noch heute, auch nach dem Sturze der alten Godeffrohschen Firma, derartig mit der Geschichte der Deutschen auf Samoa verwachsen ist, daß man seine Geschichte nicht erzählen kann, ohne vorher von der Samoas im ganzen zu sprechen.

Geschichte eines beutschen Handelshauses. — Kölnisches Wasser als "Stinkwasser"-Handelsartikel in der Sübsee. — Die deutsche Handels= und Plantagengesellschaft, Stüpe und Wittelpunkt der deutschen Gemeinde Apias. — Abendspaziergang in Matasele. — Matrosen, englische, amerikanische und deutsche.

Die heutige deutsche Firma, wie sie sich mit ihren Warenlagern, Kopraschuppen, Bureaus und Wohnungen für die Angestellten in dem großen Komplex zu Savalalo darbietet, ist nur ein schwacher Abglanz von dem, was früher in Apia unter dem Namen der "deutschen Firma" oder einfach als "die Firma" in der ganzen Südsee be= rühmt war. Es gab eine Zeit — und die älteren unter uns haben sie noch miterlebt -, wo von der Kordillerenfufte Südameritas bis an die Mündungen bes Metong und Menam in Sinterindien die großen Bollschiffe bes Samburger Reeders und Großkaufmanns Johann Cefar Godeffron fast die Alleinherrschaft über den gewaltigen handel des Großen Dzeans ausübten, wo von Coquimbo und Guanaquil bis nach Saigon und Bangkok Verlmutter und getrodneter Rofostern, Baumwolle und Chinarinde, Salveter und Cochenille in beutschen Schiffen ihren Weg über den Haupthafen der Samoa-Inseln fanden, wo Godeffron wirklich ein ungekrönter König der Südsee war und seine Angestellten in Apia, dem Hauptstapelplag mitt= wegs auf seinen ausgedehnten Unternehmungslinien, bei mangelndem Dampferverkehr oder gar telegraphischem Rabel ihrerseits wie die kleinen Könige über ihren Sändlern und Arbeitern thronten, in paradiesischem Lande jeder unbequemen Beauffichtigung durch häusliche Machthaber entrückt.

Es war ein gewisser Anselm, einer der zahlreichen Bertreter des Hamburger Hauses an der Oftfüste des Großen Ozeans, der zum erstenmal auf die glänzenden Aussichten hinwies, die sich auf den ungezählten Inselsgruppen der Südsee bieten müßten, wenn es gelänge,

22

ben ganzen Handel des großen Meeres in deutschen Banben zu vereinigen und in ähnlicher Beise zu betreiben. wie es zwei englische Säuser, Hart Brothers und John Brander, mit großem Erfolg auf den öftlichen Gruppen durchgeführt hatten. Auf den flachen Baumotu-Inseln wurde diesem Vorschlage zum erstenmal mit der Errich= tung einer Kaktorei entsprochen, und die Ergebnisse waren so aut, daß über Tahiti immer weiter westlich eine Station nach der andern gegründet werden konnte auf Niue, Futuna, Ballis, Tokelau, den Ellis- und Gilbert-Inseln, Samoa bis hinauf über die Marshall-Inseln, auf den Karolinen, Mariannen und Balau, so daß schon nach einer furzen Reihe von Sahren kaum eine Sudseegruppe mehr unbesett blieb. Auch die melanesischen Gebiete nach dem Bismard-Archivel und Neu-Guinea hin wurden in Angriff genommen und so ein ungeheures Arbeitsfeld geschaffen, für das Avia den natürlichen Mittelpunkt abgab. Hierher wurden alsbald die großen Warenvorräte von Hamburg aus verschifft, um von hier aus an die weitverstreuten Einzelhändler zu gehen, die überall die Erzeugnisse ihrer Inseln dafür in Austausch gaben, so daß mit verhältnismäßig geringem baren Belbe ein Beschäft betrieben werden konnte, dessen Umfang damals all= gemeines Staunen hervorrief. Die zahlreichen händler, Pflanzer und Schiffer, die für den Hamburger Reeder arbeiteten, mußten sich meist mit einem recht geringen Gehalt begnügen, sie waren auch gezwungen, alle ihre Bedürfnisse an Kleidung, Speise und Trank aus den Beständen des Sauptwarenlagers in Apia zu festen Breisen zu entnehmen und mußten ganz der eigenen Tatkraft und dem eigenen Beschäftseifer vertrauen, wenn fie auf die Kosten kommen wollten. Man verkaufte ihnen europäische Waren nur gegen vorherige Bezahlung des doppelten Ginkaufspreises, so daß die hauptagentur bei

jeder Lieferung, abgesehen von Bezügen für Fracht und Bermittlung, 100 Prozent in die Tasche steden konnte, gang gleichgültig, ob der Sändler nachher seinerseits mit Nuten verkaufen konnte oder nicht. Er erhielt dann aller= dings beim Rechnungsabschluß 3 Prozent des Reingewinns gutgeschrieben. Diese Art rudfichtsloser Ausbeutung entsprach durchaus den in der Sudsee üblichen Grundfäten und niemand sah darin eine selbstsüchtige Barte, wenn auch die mittellosen Unterhandler auf ben Zwischenstationen dadurch gezwungen wurden, den Gingeborenen geradezu sündhafte Breise für häufig sehr minderwertige Waren abzufordern. Bas diese Leute den bedürfnistosen Insulanern aus Berzweiflung oder Beaufzuschwaßen verstanden, ist unglaublich. winnsucht Dinge, die felbst einem zivilifierten Mitteleuropäer leicht entbehrlich find, mußte der fünstlich eitel oder abergläubisch gemachte Wilde für schweres Geld kaufen: die "small fellow bottle water belong stink" ist noch heute auf vielen Inseln ein heiß begehrter Besitz, aber nur reiche Häuptlinge haben die Mittel, sich den Luxus einer Flasche Rölnischen Wassers zu gönnen, das auch in der Sudsee nichts verliert von seinem Wohlgeruch - oder Wohlgeschmad? — trop des ergöplichen pidschin englischen Namens. Dide Winterkleidung, die einem Nordpolfahrer nühlicher wäre als einem halbnacten, überdies schon tatowierten Subseewilden, sieht man überall von den armen, verblendeten Naturkindern im Schweiße ihres Angesichts zur Schau tragen, wenn es gilt, dem neidischen Nachbarn zu zeigen, daß alles da ist und es nicht wie bei armen Leuten aussieht. Auf den interessanten Zusammen= hang zwischen Missionsarbeit und Raufgeschäft hinzuweisen, versage ich mir an diefer Stelle.

Inmitten dieses großartigen Neges kaufmännischer Unternehmungen, die vom Frachtverkehr im größten Maß-

ftab bis zum bescheibenen Rramgeschäft die ganze Stufenleiter durchliefen, erschien Samoa fehr bald als die "Berle ber Südsee". Lage, Klima, Landschaft, Bevölkerung, landwirtschaftliche und taufmännische Aussichten, alles ließ diese bevorzugte Inselgruppe als ein besonders geeignetes Bersuchsfeld erscheinen für einen großen deutschen Siedlungsplan, den Godeffron icon längst erwogen hatte. Kleine deutsche Kapitalisten und Handwerker sollten sich in Samoa ansiedeln, aus den subameritanischen Rattoreien der Firma sollten Maultiere für die unzugänglichen Gebirgswege im Innern beschafft werden, China und hinterindien waren als Werbegebiete für Pflanzungs= arbeiter in Aussicht genommen, die Regierung des Nordbeutschen Bundes zeigte ein lebhaftes Interesse für den verheifungsvollen Gedanken und die Marine hatte ichon bem Kreuzer "Hertha" Befehl gegeben, von China nach Avia in See zu gehen. Die öffentliche Meinung in Deutschland stand dem fühnen Gedanken einer planmäßigen ersten deutschen Rolonisierung über See noch schwankend gegenüber, zwischen wilder Begeisterung und Philisterspott die Mitte haltend.

Schon im Keime wurde dieser Anlauf aber erstickt, der französische Krieg brach aus und die "Godesstropheitssinsel" geriet in Vergessenheit, dis der Zusammenbruch des Hamburger Hauses und die Vitte um deutsche Schußsherrschaft abermals Samoa in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückten. Die Aktiengesellschaft, die den großen Reeder in der Südsee ablöste, als rascher Verkauf sesten Vergwerksversuchen decken sollte, war nicht imstande, das umfangreiche Geschäft weiter zu betreiben. Die unschäßsbare Kraft des auch politisch so berühmt gewordenen ersten Leiters Theodor Weber reichte nicht aus, auf allen Gruppen der Südsee die zahllosen Handelsstationen zu

unterhalten, mehr und mehr beschränkte sich das neue Haus auf den südwestlichen Dzean, die Tongagruppe, den Bismarckarchipel und vor allem auf Samoa, dem fortan die größte Ausmerksamkeit geschenkt wurde. So ist die jetzige "Deutsche Handels» und Plantagen-Gesellschaft der Südsee-Inseln zu Hamburg" trot des langen Namens im wesentlichen nur noch ein Samoageschäft, das allerdings hier auf den Inseln alles andere soweit in den Schatten stellt, daß im Pflanzungsbetried wie im Reinhandel zu allererst die "longhandled firm", wie die Engländer hier mit einem netten Wortspiel den meilenlangen Titel abkürzen, kommt und "dann lange nichts", dis schließelich die wenigen mittleren Pflanzer und die zahlreichen kleinen Hander auf der Liste erscheinen.

Auch im gesellschaftlichen Leben Apias spiegelt sich dies Übergewicht der deutschen Firma in bezeichnender Mit Faktoren, die im geselligen Ber= Weise wieder. kehr eine maßgebende Rolle spielen könnten, sieht es in einem kleinen Sübseehafen natürlich eigen aus. Gar viele hierher verschlagene Leute haben endlich in Avia den Ankerplat gefunden, der ihnen in einem langen Leben voller Abenteuer und Entbehrungen versagt war, als sie auf abgelegenen Inseln, alles menschenwürdigen Umgangs und alles Zusammenhangs mit Außenwelt und heimischen Rultureinfluffen entwöhnt, ben harten Rampf ums Dasein fämpften oder einem hierzulande so oft unmäßig ent= widelten Sang zur ungebundenften "Freiheit" nachgaben. Es ware eine ungemein fesselnde Aufgabe, der Lebens= geschichte jedes einzelnen Bewohners dieser merkwürdigen Stadt nachzuspüren, die Ausbeute an romantischen Erzählungen würde für manchen Band spannender Südsee= geschichten ausreichen. Die meisten dieser jett als Raufleute oder Gastwirte hier lebenden alten Siedler haben sich mit Samoanerinnen oder Halbblutmädchen verheiratet

oder leben weniastens in wilder, nur vom einheimischen Beiftlichen eingesegneter Che mit eingeborenen Frauen, jo daß ihr Haus für den gesellschaftlichen Berkehr nicht in Betracht kommen kann. So bleibt außer Konsul und Bräsident, Postmeister und Pfarrer, Lehrer und Arat eigentlich nur die Firma übrig mit ihren zahlreichen Angestellten, die fämtlich unter Bertrag unmittelbar aus Deutschland kommen und einige Sahre hier zu bleiben Alle diese letteren Herren wohnen zusammen auf dem geräumigen Grundstück der Handelsgesellschaft in Savalalo, mit Ausnahme der Berwalter und Aufseher ber Pflanzungen, die felbstverständlich draußen auf dem Lande leben. Von den fast 800 Menschen, die auf Upolo allein im Solbe bes großen Hauses stehen — worunter etwa 700 schwarze melanesische Arbeiter — sind ungefähr 20 Leute von höherer Schulbildung oder gar Hochschullaufbahn, und um diese Berren sammelt sich in der Sauptfache der gesellschaftliche Verkehr, wenn deutsche Kriegs= schiffe im hafen liegen oder Landsleute aus der heimat auf der Durchreise Samoa berühren. Bon jeher ist bas Rasino der Handelsgesellschaft seiner Gastfreundschaft wegen berühmt gewesen, und wohl noch jeder Deutsche, der sich in Apia zum Vergnügen oder von Berufs wegen aufgehalten hat, ist mit dem Gefühl weitergereist, daß hier in diesem großen Sandelshause und in seinen Un= gestellten das Deutschtum eine würdige Vertretung und einen starken Mittelpunkt gefunden hat. Gelegentlich haben sich Fremde darüber aufgehalten, daß bei Bällen, Gartenfesten und ähnlichen geselligen Beranstaltungen, wozu von Zeit zu Zeit die Firma Einladungen ergeben läßt, auch die jungen Damen ber Mischlingsbevölkerung erscheinen, und hat gemeint, daß diese dunkelhäutigen Schönen den ganzen Verkehr auf ein Niveau berabzögen, wohin sich eine weiße Vollblutdame niemals verlieren

bürse. Rur kleinlicher Rassenhochmut ist aber imstande. für die Südsee Verhältnisse herbeimunschen zu wollen. wie sie in andern überseeischen Ländern das gesellschaft= liche Leben der Europäer vergiften. In Indien zum Beispiel ift der Mischling, der sein Leben der Liebe eines Beißen zu einem schönen Landeskinde verdankt, ein hoffnungsloß Ausgestoßener. Der Kastengeist, der hemmend und störend das Leben jenes alten starren Aulturlandes burchzieht, hat sich auch dem fremden Einwanderer mitgeteilt, er verachtet jeden Menschen von anderer Sautfarbe, und wenn es sein eigen Fleisch und Blut ist. Die eigenartigen sittlichen Zustände, die infolge solch unangebrachter Abschließung sich in der an weißen Frauen so armen europäischen Gesellschaft Indiens mit Notwendigkeit haben entwickeln muffen, wollen wir unserer tleinen deutschen Gemeinde nicht wünschen. Freuen wir uns vielmehr barüber, daß unsere Landsleute hier sich noch nicht auf das hohe Pferd der Selbstanbetung gesetzt und noch etwas Achtung und Freundschaft übrig haben für eines der liebenswürdigsten Bölker, die man auf der Erde finden fann. Wer es nicht für unter seiner Burbe hält, mit schönen Mischlingmädchen vorübergehende oder dauernde Beziehungen anzuknüpfen, der sollte schon aus Achtung vor seinem eigenen Nachwuchs dafür sorgen, daß sich der Beiße nicht als den alleinigen Bächter aller Vorzüge eines "auserwählten" Volkes gebärden darf, und die wenigen vollbürtigen Damen europäischer Abstammung — die zurzeit in Apia ansässigen kann man an den Fingern einer Sand abzählen - täten auch gut baran, ihren "driftlichen Mitschwestern" etwas mehr versöhn= liches Entgegenkommen zu zeigen, besonders da die samoanischen Mischlinge durchaus nicht wie solche anderer Bölker — Levantiner, Eurasier, südafrikanische Bastarbe - nur die ichlechten Seiten beider Eltern aufweisen: fast

ansnahmslos haben die Halbblutsamoaner sich die liebenswürdigen Eigenschaften ihrer Mütter bewahrt und von ihren weißen Bätern meist nichts als eine gewisse Renntnis von deren Sprache angenommen.

Bir haben uns mit unserer Blauderei über die eigenartige Stellung der deutschen Sandelsgesellschaft jo lange in den wohltuend fühlen Räumen des Firmatajinos aufgehalten, daß wir uns beeilen muffen, wenn wir noch vor Dunkelwerden mit unserem Bang durch die lange hauptstraße Apias jertig werden wollen. Die Sonne fteht schon tief, die sengende hipe des Tages hat einer angenehmen Abfühlung Plat gemacht und aus allen Baufern eilen die Menschen auf die Strafe, um bor dem Essen sich raich ein wenig von der hierzulande so not= wendigen forperlichen Bewegung zu machen, die man tagsüber nach Möglichkeit vermeidet. Am Schwesternheim der frangofischen Maristenmission vorbei tommen wir in den vierten Stadtteil, der Apia zusammenseben hilft, Matafele, ebenfalls zum größeren Teil deutsch wie Sogi und Savalalo. Die Gingeborenen icheinen mit einemmal die Straße zu überschwemmen, in zahlreichen Einzelgruppen geben sie mit jener aufrecht ftolzen Saltung einher, die den Volhnesier überall auszeichnet. Der meift völlig nadte ober nur mit einer Blumenkette geschmudte Oberkörper glangt unter dem frischen Anftrich von Rotosol, und unter der prächtig gleichmäßig hell= braunen Saut bewegen sich die riefigen Musteln, deren ungewöhnliche Entwidlung der Samoaner von fich felbst so gern rühmt, wenn er zwischen sich und andern Boltern Bergleiche anstellt. Linder, samoanische, Mischlinge und Beige, spielen im fröhlichen Berein auf der Strage und vor den Säufern umber mit demfelben lauten Übermut, der überall in der Welt das Vorrecht des kommenden Ge= schlechts ist. Seit die zahllosen militärischen Bachtposten,

bie seit Ankunst des amerikanischen Admiralschiffes die Straßen der Stadt unsicher machten, auf Besehl der Kommission das Feld haben räumen müssen, läßt es sich hier doch wieder leben, und in alter Beise kann der Apiaer seinen "Constitutional" in der Abendbrise durch die Hauptstraße machen, wo er auf einer Strecke von wenigen Kilometern sämtliche Bekannte sinden und ein paar Worte "über die Lage" austauschen kann.

Es ist zwar eigentlich recht ruhig geworden, und mit ben militärischen Felblagern auf offener Straße ist auch bas Gefühl verschwunden, als ob man mitten im Kriege lebe. Schön war es überdies nicht, auf Schritt und Tritt von einem unverschämten amerikanischen Matrofen ober einem britischen Seesolbaten baran erinnert zu werben, daß man als Deutscher zur verhaßten "Rebellenbartei" gehörte. Längs ber Sauptstraßen hatten sich die Bachttruppen in flüchtig gebauten samoanischen Sütten eingerichtet, und während ber wachthabende Bosten in feldmäßiger Ausruftung — Flanellhemd, Strohhut, Feldflasche und Gamaschen — gelangweilt auf und ab ging, lagen die Kameraden in ihren unsauberen Anzügen nur Hose und Flanellhemd — in mehr oder weniger male= rischen Stellungen auf dem Erdboden umber und schäkerten mit den vorüberziehenden eingeborenen Mädchen, von benen sich einige schon gang zum Bestande der Wachtstube, wenn man eine an allen Seiten offene Sutte so nennen kann, gehörig zu betrachten schienen. Sest schaut es wieber friedlicher aus, und die Strafe in Matafele hat ihr altes Ansehen wieder gewonnen. Die deutsche Schule grußt uns von einem kleinen offenen Blate und erinnert uns wohltuend baran, daß die beutschen Bewohner ber Stadt die einzigen sind, die ihre Kinder unter fachmännischer Leitung in der Muttersprache und andern nütlichen Dingen erziehen lassen, mahrend bie Rinder

anderer Staatsangehörigen sich mit dem Unterricht in ben Missionsschulen begnügen mussen, der selbstverftandlich einen ganz besonderen Beigeschmad hat. Matafele ift ber eigentliche Kern der deutschen Ansiedlung, außer der Schule stehen hier noch Konsulat und Post, die großen Häuser und Warenschubben mehrerer deutschen Kaufleute und schließlich zwei Gasthofe in deutschem Besit, von benen der eine allerdings zurzeit an einen Engländer verpachtet und baburch in den Ruf eines ausländischen Hauses gekommen ist. hier hat die hohe Kommission ihr Quartier aufgeschlagen, eine beutsche Bache steht bavor, die noch allein von allen militärischen Schauftuden übriggeblieben ift. Unsere deutschen Jungen sehen benn boch anders aus als die fremden Blaujacken, sie sind in tadellos weißes Zeug — das zu Hause nur zur Parade getragen wird - gehüllt, und aus dem fleidsamen blauen Ererzierkragen schauen lauter offene ehrliche Gesichter hervor, die nichts zu tun haben mit der Rlasse von Des= perados, die so oft als lette Auflucht in der amerikanischen Marine Dienste genommen haben.

Bom Wasser her tönen die Signale zur Flaggensparade, "Dberdeck stillgestanden", alles grüßt in milistärischer Haltung die am Heck niedergehende Ariegsslagge, die Sonne versinkt hinter dem flachen, palmenbestandenen "Landsende" von Mulinuu und das belebte Straßensbild gewinnt außerordentlich an Reiz durch das plöglich stärkere Hervortreten aller Farben. In tropischen Länsdern läßt bei Tag das grelle Sonnenlicht alles in ein Meer von farblosem Licht getaucht erschenen, alle mittsleren und schwachen Farbenreize sehlen in der blaßstrahlenden Lichtslut, und erst gegen und nach Sonnensuntergang gewinnt alles das eigene Lokalkolorit wieder, die Töne werden dunkter und satter, und die wunderbare Schönheit tropischer Lichter und Farben geht einem erst

in solchen Augenbliden auf. Leiber ist die Herrlichteit nur von kurzer Dauer, eine wirkliche Dämmerung gibt es bekanntlich nicht in diesen Breiten, und nach wenigen Minuten ist alles in das Dunkel der Nacht gehüllt, in dem alle Kapen grau sind und auch Apia aussieht wie irgendein südliches Dorf am Meer, außer den ragens den Kokospalmen und dem immer gegenwärtigen Schall der Rissbrandung in nichts verschieden von irgendeinem kleinen Mittelmeerslecken bei Nacht — wenn nicht Apia eben auch eine Nachtstadt wäre mit zahllosen Kneipen, Gasthösen und Trinkstuben, in denen der Apiaer und der stemde Matrose sich allabendlich ihren Nachtrunk und gar zu oft auch einen Kausch zu holen pslegen.

\* \* \*

Die "Beachcomber", eine im Aussterben begriffene eigene Gattung des Sübsee-Europäers. — Bully Hayes, "Gentleman Pirate", der Störtebeker des Großen Dzeans. — Beche de Mer und Perlmutter. — Ein Seeräuberenkel in Deutschland.

Man hat Honolulu das Paradies des Großen Dzeans genannt, und wenn auch weder Hafen noch Umgebung der Hauptstadt der Hawaiischen Inseln sich an Güte oder Schönheit mit andern bevorzugten Orten der pacifischen Gewässer messen Kanderer dieser großen Wasservüsste eine Stadt von einigen 30 000 Einwohnern, unter denen sast ein Drittel Weiße, doch einen außerordentlichen Reiz, sie erscheint ihm als der Gipfel aller Kultur und das Babel aller lang entbehrten Genüsse. Für den südlichen Dzean ist Apia seit Jahrzehnten ein gleiches Paradies gewesen wie Honolulu für den nördlichen Teil. Der Verstehr zwischen den zahlreichen Inselgruppen der eigentslichen Südsee war der Natur der Sache entsprechend stets nur sehr spärlich; nur wenige Dampser — außer

ben kleinen "Inter Island"=Fahrzeugen der Reuseeland= Linie und den größeren Postdampfern zwischen Sydnen und San Francisco - finden ihren Weg hierher, und von Segelschiffen find es außer den häufiger vorsprechenden kleinen Kopraschunern fast nur die Bollschiffe und Barken des Hamburger Hauses gewesen, die, um schwarze Arbeiter aus Melanefien oder frische Barenvorräte von Haus zu bringen, in regelmäßigen Zwischenräumen auf ber Reede von Apia erschienen. Und die Zeit der Dampferlosigkeit liegt noch nicht lange zurud, die meisten Ansiedler der Hauptstadt haben ihren Weg hierher gefunden, als eine Reise auf kleinem, koprabeladenem Schuner, voll vom füglichen Geruch des ranzigen Rotosöls und bicht bevölkert von Rakerlaken und Ratten, die einzige Möglichkeit bot, den gesegneten Bort zu erreichen. Wenn man von den Vertretern der Regierungen und ber Miffionsgesellschaften absieht, sind fast alle Bewohner Apias irgendwie mit dem Sübseehandel in der einen ober andern Form, als wirkliche Raufleute ober als Schiffer, verbunden gewesen; die meisten kleinen Ladeninhaber und Schenkenbesitzer sind aus Angestellten taufmännischer Säuser, und zumeist aus solchen ber beutschen Firma, hervorgegangen, und selbst die wohlhabendsten Geschäftsleute ber Stadt haben sich emporgearbeitet aus ben Reihen der sogenannten Beachcomber, jener für die Subjec fo bezeichnenden Menschenklaffe, von benen jeder einen Roman erlebt hat voll von wilden Abenteuern, Schiffbruch, Entbehrungen und oft genug blutigen Berbrechen. Auf den abgelegeneren Inseln der Südseegruppen tann man besonders bemerkenswerte Bertreter dieser verwilderten Beißen finden, die oft in Sprache, Rleidung und Lebensweise mehr Kanaken als Europäer sind. Es gibt auf einsamen Sandelsstationen solche Geschöpfe, die vom Perlenhandel oder kleinem Tauschfram leben, für

ein größeres Saus Robra einkaufen ober ben Bertrieb europäischer Waren, meist Rleidungstrude. Waffen und geistiger Betränke, übernehmen und lange Sahre, oft ein Menschenalter in ihrer Abgeschlossenheit aushalten muffen, bis fich ihnen Belegenheit bietet, auf einem Segler, der ihre Erzeugnisse zum nächsten größeren Safen bringt, eine andere Inselgruppe und damit einen neuen Wirfungsfreis zu erreichen, der sich von ihrer bisherigen Umgebung nur durch veränderte Sprache, andere Tätowiermuster und Haartracht der Eingeborenen auszeichnen mag. Saben sie die Gefahren eines solchen Lebens - und die größte Gefahr find fie sich felbst mit ihrem Sang gu Trunk und Ausschweifung — glücklich überstanden und sich ein aut Stud bar Geld zurückgelegt, so nähert sich ihr Lebensideal der Erfüllung: eine Gastwirtschaft oder einen Rramladen zu besitzen in einem lebhaften Gudsechafen, wo sie aleichaestimmte Seelen finden und im wesentlichen ihr früheres ungebundenes Leben ohne allzu große Einschränkungen und Zugeständnisse an Tugend und gute Ordnung fortsetzen können. Nur die erfolgreicheren und verhältnismäßig wenigst "verkanakten" dieser Beachcomber werden sich Apia als Endpunkt ihrer Laufbahn aussuchen, wo sie inmitten einer sehr kleinen weißen Bemeinde und unter der argwöhnischen Aufsicht zahlreicher Missionare leben mussen und bei der Gewinnung ihres Lebensunterhalts beeinträchtigt werden durch die starke nationale Eifersucht, die eines der hervorstechendsten Merkmale dieses politischen Schilda ist.

Weit sind wir bisher mit unserem Spaziergang durch Apia noch nicht gekommen, aber hierzulande dauert alles lange, doppelt und dreimal so lange als zu Hause, und es ist kein kleines Stück Arbeit, zu Fuß die Hauptstraße herunterzugehen, sich von allen Bekannten anreden und aufhalten zu lassen und schließlich doch, wenn auch mit

einer Berspätung von ein paar Stunden, das Endziel zu erreichen. Wir haben aber jest wenigstens den Mittel= punkt der eigentlichen Stadt erreicht, Matafele mit Mulivai und dem wirklichen Apia, und gerade hier können wir uns aus erster Hand näher unterrichten über bas Apia von ehedem, als es hier noch lustig zuging und bie Beachcomber ihre gute alte Zeit unumschränkter Alleinherrschaft hatten. Es haben sich ein paar würdige Bertreter dieser Südseespezialität hier erhalten, Leute von außerordentlichen Erfahrungen und Erinnerungen, von rauhem Charakter und doch jener kindlich gutmütigen Gemütsart, die so oft das Rennzeichen des alten, see= Apia ist so glucklich, noch befahrenen Mannes bleibt. ein paar Gefährten bes berühmtesten Sübseemannes aufzuweisen. Leute, die den großen Bully Sabes noch persönlich gekannt haben, jenen samosen Seeräuber und Wegelagerer des Großen Dzeans, der fast ein halbes Jahrhundert lang diese ungeheure Wassersläche mit ihrem spärlichen Schiffsverkehr unsicher gemacht hat wie ein chinesischer Virat die südasiatischen Gewässer. Sanes hatte viele Jahre hindurch sein Hauptlager hier in der samoanischen Sauptstadt, und zur Reit, als die deutschen, amerikanischen und englischen Kriegsschiffe noch nicht zu den bauernben Erscheinungen des hiefigen Safens gehörten, pflegte der große "Gentleman Pirate" hier anzulaufen und sich von seinen Schandtaten zu erholen, von denen die Kunde immer erst auf Umwegen und lange Zeit nach feiner Abfahrt hierhergelangte. Es ist unverständlich, wie ein Mann, dessen fühne Verbrechen an Leben und Eigentum von Beißen und Eingeborenen Jahre hinburch das Gespräch bildeten, in den Kneipen und Ge= schäftsstuben bes Großen Meeres von San Francisco bis Hongkong und von Sydney bis nach Bancouver, es immer wieder fertig brachte, den ihm auf die Spur gesandten Säschern der Regierungen, den Kriegsschiffen und Bollbehörden zu entgehen und ungestört seine Schreckensherrschaft auszuüben, die ihresgleichen wohl zu unsern Zeiten nirgends gehabt und ihm selbst den Ruhm eingebracht hat, der größte Spitbube diefer Halbkugel, der größte Sohn auf die stolze Rultur des 19. Jahrhunderts gewesen zu sein. Ein alter Schwede hat in Matafele seit langen Sahren einen Allerweltsframlaben, in dem meist die zahlreichen Mischlinge dieses Stadtteils sich zu ihren Einkäufen einfinden, und wo der Fremde, der gern vom alten Apia erzählen hören möchte, zuweilen ein Blauder= stündchen über den Ladentisch gelehnt abhält; denn dieser alte nordische Seebar ift jahrelang Maat beim großen Seeräuber Sanes gewesen und stedt noch voll Geschichten und Schnurren von seinem alten herrn, den er natürlich für einen Ausbund von Seemannstugenden und das Opfer des böswilligsten Inselklatsches hält. Wir können indessen seinen Darstellungen bequem diejenigen anderer Renner gegenüberstellen, benn er ist nicht ber einzige am Ort, der zu diesem Störtebeker der Südsee persönliche Beziehungen unterhalten hat. Unser Chinese im Gasthof, bessen Speisezettel noch an die Einförmigkeit langer Segelfahrten erinnert, ist Schiffstoch bei Bully Sanes gewesen, und ein paar alte Rapitane, die ihr ganges Leben auf ben Schunern zwischen den Inselgruppen des mittleren und nordwestlichen Dzeans zugebracht haben, vermögen ebenfalls ihr Scherflein beizutragen zur Charakteriftik bieser romantischsten Gestalt bes alten Apia, als es noch ber Sammelpunkt ber Balfischjäger und ber echten rechten Beachcomber war.

Es war im Jahre 1858, als in Honolulu, das das mals seine Blütezeit als Handelshafen und Walfischjägersreebe seierte, ein Schiff namens Orestes auftauchte, dessen Führer sehr bald in dem kleinen, aber wilden Hafen

oder leben wenigstens in wilder, nur vom einheimischen Beistlichen eingesegneter Che mit eingeborenen Frauen, io daß ihr Saus für den gesellschaftlichen Berkehr nicht in Betracht kommen kann. So bleibt außer Konsul und Bräsident, Bostmeister und Pfarrer, Lehrer und Arat eigentlich nur die Firma übrig mit ihren zahlreichen Angestellten, die sämtlich unter Bertrag unmittelbar aus Deutschland kommen und einige Jahre hier zu bleiben pflegen. Alle diese letteren Herren wohnen zusammen auf dem geräumigen Grundstück der Handelsgesellschaft in Savalalo, mit Ausnahme der Verwalter und Aufseher ber Pflanzungen, die felbstverftändlich draußen auf dem Lande leben. Bon den fast 800 Menschen, die auf Upolo allein im Solde des großen Hauses stehen — worunter etwa 700 schwarze melanesische Arbeiter — sind ungefähr 20 Leute von höherer Schulbildung oder gar Hochschullaufbahn, und um diese Herren sammelt sich in der Saupt= sache der gesellschaftliche Verkehr, wenn deutsche Kriegs= schiffe im Hafen liegen oder Landsleute aus der Beimat auf der Durchreise Samoa berühren. Bon jeher ist das Rasino der Handelsgesellschaft seiner Gastfreundschaft wegen berühmt gewesen, und wohl noch jeder Deutsche, ber sich in Apia zum Vergnügen oder von Berufs wegen aufgehalten hat, ist mit dem Gefühl weitergereist, daß hier in diesem großen Sandelshause und in seinen Ungestellten das Deutschtum eine würdige Vertretung und einen starken Mittelpunkt gefunden hat. haben sich Fremde darüber aufgehalten, daß bei Bällen, Gartenfesten und ähnlichen geselligen Beranstaltungen, wozu von Zeit zu Zeit die Firma Einladungen ergeben läßt, auch die jungen Damen der Mischlingsbevölkerung erscheinen, und hat gemeint, daß diese dunkelhäutigen Schönen den ganzen Verkehr auf ein Niveau herabzögen, wohin sich eine weiße Vollblutdame niemals verlieren

bürfe. Rur kleinlicher Rassenhochmut ist aber imstande. für die Südsee Berhältnisse herbeimunschen zu wollen, wie sie in andern überseeischen Ländern das gesellschaft= liche Leben der Europäer vergiften. In Indien gum Beispiel ist der Mischling, der sein Leben der Liebe eines Weißen zu einem schönen Landeskinde verdankt, ein hoffnungslos Ausgestoßener. Der Kastengeist, der hemmend und störend das Leben jenes alten starren Rulturlandes durchzieht, hat sich auch dem fremden Einwanderer mitgeteilt, er verachtet jeden Menschen von anderer Sautfarbe, und wenn es sein eigen Fleisch und Blut ift. Die eigenartigen sittlichen Austände, die infolge solch unangebrachter Abschließung sich in der an weißen Frauen so armen europäischen Gesellschaft Indiens mit Notwendigkeit haben entwickeln muffen, wollen wir unserer kleinen deutschen Gemeinde nicht wünschen. Freuen wir uns vielmehr darüber, daß unsere Landsleute hier sich noch nicht auf das hohe Pferd der Selbstanbetung gesetzt und noch etwas Achtung und Freundschaft übrig haben für eines der liebensmürdigften Bolfer, die man auf der Erde finden kann. Wer es nicht für unter seiner Bürde hält, mit schönen Mischlinamädchen vorübergehende oder dauernde Beziehungen anzuknüpfen, der sollte ichon aus Achtung vor seinem eigenen Rachwuchs bafür forgen, daß sich der Weiße nicht als den alleinigen Bächter aller Borzüge eines "auserwählten" Bolkes gebärden barf, und die wenigen vollbürtigen Damen europäischer Abstammung — die zurzeit in Apia ansässigen kann man an den Fingern einer Hand abzählen — täten auch gut daran, ihren "dristlichen Mitschwestern" etwas mehr versöhn= liches Entgegenkommen zu zeigen, besonders da die jamoanischen Mischlinge durchaus nicht wie solche anderer Bölker — Levantiner, Eurasier, sudafrikanische Bastarbe - nur die schlechten Seiten beider Eltern ausweisen; fast

ausnahmslos haben die Halblutsamoaner sich die liebenswürdigen Eigenschaften ihrer Mütter bewahrt und von ihren weißen Vätern meist nichts als eine gewisse Kenntnis von deren Sprache angenommen.

Wir haben uns mit unserer Plauderei über die eigenartige Stellung der deutschen Sandelsgesellschaft jo lange in den wohltuend fühlen Räumen des Kirmakasinos aufgehalten, daß wir uns beeilen muffen, wenn wir noch vor Dunkelwerden mit unserem Gang durch die lange Hauptstraße Apias fertig werden wollen. Die Sonne steht schon tief, die sengende Sipe des Tages hat einer angenehmen Abkühlung Plat gemacht und aus allen Bäusern eilen die Menschen auf die Straße, um vor dem Essen sich rasch ein wenig von der hierzulande so not= wendigen körperlichen Bewegung zu machen, die man tagsüber nach Möglichkeit vermeidet. Am Schwestern= heim der frangösischen Maristenmission vorbei kommen wir in den vierten Stadtteil, der Apia zusammensetzen hilft, Matafele, ebenfalls zum größeren Teil deutsch wie Sogi und Savalalo. Die Eingeborenen scheinen mit einemmal die Straße zu überschwemmen, in zahlreichen Einzelgruppen geben sie mit jener aufrecht ftolzen Saltung einher, die den Polynesier überall auszeichnet. Der meist völlig nacte ober nur mit einer Blumenkette ge= schmudte Oberkörper glanzt unter bem frischen Anstrich von Rotosöl, und unter der prächtig gleichmäßig hell= braunen Saut bewegen sich die riesigen Muskeln, deren ungewöhnliche Entwicklung der Samoaner von sich selbst jo gern rühmt, wenn er zwischen sich und andern Bölkern Bergleiche anstellt. Kinder, samoanische, Mischlinge und Beiße, spielen im fröhlichen Berein auf ber Strafe und vor den Säusern umher mit demselben lauten Übermut, der überall in der Welt das Vorrecht des kommenden Geschlechts ift. Seit die zahllosen militärischen Bachtposten,

bie seit Ankunst bes amerikanischen Abmiralschiffes bie Straßen der Stadt unsicher machten, auf Besehl der Kommission das Feld haben räumen müssen, läßt es sich hier doch wieder leben, und in alter Beise kann der Apiaer seinen "Constitutional" in der Abendbrise durch die Hauptstraße machen, wo er auf einer Strecke von wenigen Kilometern sämtliche Bekannte sinden und ein paar Worte "über die Lage" austauschen kann.

Es ist zwar eigentlich recht ruhig geworden, und mit ben militärischen Feldlagern auf offener Straße ist auch das Gefühl verschwunden, als ob man mitten im Rriege lebe. Schön war es überdies nicht, auf Schritt und Tritt von einem unverschämten amerikanischen Matrosen ober einem britischen Seesolbaten baran erinnert zu werben, daß man als Deutscher zur verhaßten "Rebellenpartei" gehörte. Längs ber Sauptstragen hatten sich die Bacht= truppen in flüchtig gebauten samoanischen Sütten eingerichtet, und während der wachthabende Bosten in feld= mäßiger Ausrustung — Flanellhemb, Strohhut, Feldflasche und Gamaschen — gelangweilt auf und ab ging, lagen die Kameraden in ihren unsauberen Anzügen nur Hose und Flanellhemd — in mehr oder weniger malerischen Stellungen auf bem Erdboben umber und schäkerten mit den vorüberziehenden eingeborenen Mädchen, von benen fich einige ichon gang zum Bestande ber Bachtstube, wenn man eine an allen Seiten offene Sutte fo nennen kann, gehörig zu betrachten schienen. Jest schaut es wieber friedlicher aus, und die Straße in Matafele hat ihr altes Ansehen wieder gewonnen. Die deutsche Schule grüßt uns von einem kleinen offenen Blate und erinnert uns wohltuend daran, daß die deutschen Bewohner ber Stadt die einzigen sind, die ihre Rinder unter fachmännischer Leitung in ber Muttersprache und andern nütlichen Dingen erziehen lassen, mahrend die Rinder

anderer Staatsangehörigen sich mit dem Unterricht in ben Miffionsschulen begnügen muffen, ber felbstverftandlich einen ganz besonderen Beigeschmad hat. Matafele ift ber eigentliche Kern der deutschen Anfiedlung, außer der Schule stehen hier noch Konsulat und Post, die großen Säufer und Warenschuppen mehrerer deutschen Raufleute und schließlich zwei Gasthofe in deutschem Besit, von benen der eine allerdings zurzeit an einen Engländer verpachtet und dadurch in den Ruf eines ausländischen Hauses gekommen ist. Hier hat die hohe Kommission ihr Quartier aufgeschlagen, eine deutsche Wache steht da= vor, die noch allein von allen militärischen Schauftuden übriggeblieben ift. Unsere beutschen Jungen sehen benn boch anders aus als die fremden Blaujacken, sie sind in tadellos weißes Zeug — das zu Hause nur zur Parade getragen wird - gehüllt, und aus dem kleidsamen blauen Ererzierkragen schauen lauter offene ehrliche Gesichter her= vor, die nichts zu tun haben mit der Rlasse von Desperados, die so oft als lette Auflucht in der amerikanischen Marine Dienste genommen haben.

Vom Wasser her tönen die Signale zur Flaggensparade, "Dberdeck stillgestanden", alles grüßt in milistärischer Haltung die am Heck niedergehende Kriegsslagge, die Sonne versinkt hinter dem flachen, palmenbestandenen "Landsende" von Mulinuu und das belebte Straßensbild gewinnt außerordentlich an Reiz durch das plöplich stärfere Hervortreten aller Farben. In tropischen Länsdern läßt bei Tag das grelle Sonnenlicht alles in ein Meer von farblosem Licht getaucht erscheinen, alle mittsleren und schwachen Farbenreize sehlen in der blaßsstrahlenden Lichtslut, und erst gegen und nach Sonnensuntergang gewinnt alles das eigene Lokalkolorit wieder, die Töne werden dunker und satter, und die wunderbare Schönheit tropischer Lichter und Farben geht einem erst

in solchen Augenbliden auf. Leiber ist die Herrlichkeit nur von kurzer Dauer, eine wirkliche Dämmerung gibt es bekanntlich nicht in diesen Breiten, und nach wenigen Minuten ist alles in das Dunkel der Nacht gehüllt, in dem alle Kapen grau sind und auch Apia aussieht wie irgendein südliches Dorf am Meer, außer den ragens den Kokospalmen und dem immer gegenwärtigen Schall der Rissbrandung in nichts verschieden von irgendeinem kleinen Mittelmeerslecken bei Nacht — wenn nicht Apia eben auch eine Nachtstadt wäre mit zahllosen Kneipen, Gasthösen und Trinkstuben, in denen der Apiaer und der stemde Matrose sich allabendkich ihren Nachttrunk und gar zu oft auch einen Kausch zu holen pslegen.

Die "Beachcomber", eine im Aussterben begriffene eigene Gattung bes Sübsee-Europäers. — Bully Hayes, "Gentleman Pirate", ber Störtebeter bes Großen Ozeans. — Beche be Mer unb Perlmutter. — Ein Seeräuberenkel in Deutschland.

Man hat Honolulu das Paradies des Großen Ozeans genannt, und wenn auch weder Hasen noch Umgebung der Hauptstadt der Hawaiischen Inseln sich an Güte oder Schönheit mit andern bevorzugten Orten der pacifischen Gewässer messen Banderer dieser großen Basserwüste eine Stadt von einigen 30 000 Einwohnern, unter denen saft ein Drittel Weiße, doch einen außerordentlichen Reiz, sie erscheint ihm als der Gipfel aller Kultur und das Babel aller lang entbehrten Genüsse. Für den südlichen Dzean ist Apia seit Jahrzehnten ein gleiches Paradies gewesen wie Honolulu für den nördlichen Teil. Der Verstehr zwischen den zahlreichen Inselgruppen der eigentslichen Südsee war der Natur der Sache entsprechend stets nur sehr spärlich; nur wenige Dampser — außer

ben kleinen "Inter Island"=Fahrzeugen der Neuseeland= Linie und ben größeren Postdampfern zwischen Sydney und San Francisco - finden ihren Weg hierher, und von Segelschiffen sind es außer den häufiger vorsprechenben kleinen Kopraschunern fast nur die Bollschiffe und Barten des Hamburger Hauses gewesen, die, um schwarze Arbeiter aus Melanesien oder frische Barenvorräte von Saus zu bringen, in regelmäßigen Zwischenräumen auf ber Reede von Apia erschienen. Und die Zeit der Dampferlosigkeit liegt noch nicht lange zurud, die meisten Unsiedler der Hauptstadt haben ihren Weg hierher gefunden, als eine Reise auf kleinem, koprabeladenem Schuner, voll vom fühlichen Geruch des ranzigen Rotosöls und dicht bevölkert von Rakerlaken und Ratten, die einzige Möglichkeit bot, den gesegneten Bort zu erreichen. Wenn man von den Vertretern der Regierungen und der Missionsgesellschaften absieht, sind fast alle Bewohner Apias irgendwie mit dem Südseehandel in der einen oder andern Form, als wirkliche Kaufleute oder als Schiffer, verbunden gewesen; die meisten kleinen Ladeninhaber und Schenkenbefiger find aus Angestellten taufmännischer Säuser, und zumeist aus solchen ber beutschen Firma, hervorgegangen, und selbst die wohlhabendsten Geschästsleute der Stadt haben sich emporgearbeitet aus ben Reihen der sogenannten Beachcomber, jener für die Subfec fo bezeichnenden Menschenklasse, von benen jeder einen Roman erlebt hat voll von wilden Abenteuern. Schiffbruch, Entbehrungen und oft genug blutigen Berbrechen. Auf den abgelegeneren Inseln der Südseegruppen tann man besonders bemerkenswerte Bertreter diefer verwilberten Beißen finden, die oft in Sprache, Rleidung und Lebensweise mehr Kanaken als Europäer sind. Es gibt auf einsamen Sandelsstationen solche Geschöpfe, die vom Berlenhandel oder kleinem Tauschkram leben, für

ein größeres Haus Kopra einkaufen oder den Vertrieb europäischer Baren, meist Rleidungsstücke, Baffen und geistiger Getränke, übernehmen und lange Sahre, oft ein Menschenalter in ihrer Abgeschlossenheit aushalten muffen, bis sich ihnen Gelegenheit bietet, auf einem Segler, der ihre Erzeugnisse zum nächsten größeren Safen bringt, eine andere Inselgruppe und damit einen neuen Wirfungstreis zu erreichen, der sich von ihrer bisherigen Umgebung nur durch veränderte Sprache, andere Tätowier= muster und Haartracht der Eingeborenen auszeichnen mag. Haben sie die Gefahren eines solchen Lebens - und die größte Gefahr find fie sich felbst mit ihrem Sang zu Trunk und Ausschweifung — glücklich überstanden und sich ein gut Stud bar Gelb zurückgelegt, so nähert sich ihr Lebensideal der Erfüllung: eine Gastwirtschaft oder einen Kramladen zu besiten in einem lebhaften Sübsechafen. wo sie gleichgestimmte Seelen finden und im wesentlichen ihr früheres ungebundenes Leben ohne allzu große Ginschränkungen und Zugeständnisse an Tugend und gute fortseten können. Ordnuna Nur die erfolgreicheren und verhältnismäßig wenigst "verkanakten" dieser Beachcomber werden sich Apia als Endpunkt ihrer Laufbahn aussuchen, wo sie inmitten einer sehr kleinen weißen Bemeinde und unter der argwöhnischen Aufsicht zahlreicher Missionare leben mussen und bei der Gewinnung ihres Lebensunterhalts beeinträchtigt werden durch die starke nationale Eiferfucht, die eines der hervorstechendsten Merkmale dieses politischen Schilda ist.

Weit sind wir bisher mit unserem Spaziergang durch Apia noch nicht gekommen, aber hierzulande dauert alles lange, doppelt und dreimal so lange als zu Hause, und es ist kein kleines Stück Arbeit, zu Fuß die Hauptstraße herunterzugehen, sich von allen Bekannten anreden und aufhalten zu lassen und schließlich doch, wenn auch mit

einer Verspätung von ein paar Stunden, das Endziel zu Wir haben aber jest wenigstens den Mittel= erreichen. punkt ber eigentlichen Stadt erreicht, Matafele mit Mulivai und dem wirklichen Apia, und gerade hier können wir uns aus erster Sand näher unterrichten über bas Apia von ehedem, als es hier noch lustig zuging und die Beachcomber ihre gute alte Zeit unumschränkter Alleinherrschaft hatten. Es haben sich ein paar würdige Bertreter dieser Südseesvezialität hier erhalten. Leute von außerordentlichen Erfahrungen und Erinnerungen, von rauhem Charafter und doch jener kindlich gutmütigen Gemütsart, die fo oft das Rennzeichen des alten, see= Apia ist so glücklich, noch befahrenen Mannes bleibt. ein paar Gefährten bes berühmtesten Südseemannes aufzuweisen, Leute, die den großen Bully Habes noch perfönlich gekannt haben, jenen famosen Seeräuber und Begelagerer des Großen Dzeans, der fast ein halbes Sahrhundert lang diese ungeheure Bassersläche mit ihrem spärlichen Schiffsverkehr unsicher gemacht hat wie ein chinesischer Virat die südasiatischen Gewässer. Sanes hatte viele Sahre hindurch sein Hauptlager hier in der samoanischen Sauptstadt, und zur Zeit, als die deutschen, amerikanischen und englischen Kriegsschiffe noch nicht zu den bauernden Erscheinungen des hiefigen Safens gehörten, pflegte der große "Gentleman Pirate" hier anzulaufen und fich von feinen Schandtaten zu erholen, von denen die Runde immer erst auf Umwegen und lange Zeit nach Es ist unverständlich. seiner Abfahrt hierhergelangte. wie ein Mann, bessen fühne Berbrechen an Leben und Eigentum von Beifen und Eingeborenen Jahre hinburch das Gespräch bildeten, in den Aneipen und Geschäftsstuben des Großen Meeres von San Francisco bis Hongkong und von Sydney bis nach Bancouver, es immer wieder fertig brachte, den ihm auf die Spur gesandten Säschern der Regierungen, den Kriegsschiffen und Rollbehörden zu entgehen und ungestört feine Schreckensherrschaft auszuüben, die ihresgleichen wohl zu unsern Zeiten nirgends gehabt und ihm felbst den Ruhm eingebracht hat, ber größte Spigbube diefer Halbkugel, ber größte Sohn auf die stolze Kultur des 19. Jahrhunderts gewesen zu sein. Ein alter Schwede hat in Matafele seit langen Jahren einen Allerweltsframlaben, in dem meift die zahlreichen Mischlinge dieses Stadtteils sich zu ihren Einkäufen einfinden, und wo der Fremde, der gern vom alten Apia erzählen hören möchte, zuweilen ein Plauder= stünden über den Ladentisch gelehnt abhält; denn dieser alte nordische Seebar ift jahrelang Maat beim großen Seerauber Sanes gewesen und stedt noch voll Geschichten und Schnurren von seinem alten herrn, den er natürlich für einen Ausbund von Seemannstugenden und das Opfer bes boswilligsten Inselklatsches halt. Wir konnen indessen seinen Darstellungen bequem diejenigen anderer Renner gegenüberstellen, denn er ist nicht der einzige am Ort, der zu diesem Störtebeker der Sudsee personliche Beziehungen unterhalten hat. Unser Chinese im Gasthof, bessen Speisezettel noch an die Einförmigkeit langer Segelfahrten erinnert, ist Schiffstoch bei Bully Sanes gewesen, und ein paar alte Rapitane, die ihr ganges Leben auf ben Schunern zwischen ben Inselgruppen bes mittleren und nordwestlichen Dzeans zugebracht haben, vermögen ebenfalls ihr Scherflein beizutragen zur Charakteristik bieser romantischsten Gestalt des alten Apia, als es noch ber Sammelpunkt ber Balfischjäger und ber echten rechten Beachcomber war.

Es war im Jahre 1858, als in Honolulu, das das mals seine Blütezeit als Handelshafen und Walfischjägersreebe seierte, ein Schiff namens Orestes auftauchte, bessen Führer sehr bald in dem kleinen, aber wilden Hafen

36 Apia

bon sich reden machte. Und es gehörte schon etwas bazu, in einem so zügellosen Ort wie die damalige Sauptstadt ber hamaiischen Inseln, die Aufmerksamkeit der ständigen oder vorübergehenden Bevölkerung auf sich zu ziehen, die einander in Robeiten und Ausschweifungen aller Art zu übertreffen suchte. Schon in ben nächsten Rahren liefen aus allen Windrichtungen Meldungen ein über unerhört dreifte Schiffsdiebstähle, die in den Safen der amerikanischen Westküste und in China vorgekommen und ben Polizeibehörden mehrerer Länder stets unaufgeklart geblieben waren. Man erinnerte sich des verwegenen Schiffers, der damals die Matrosenkneipen Honolulus unsicher und schon am Beginne seiner Laufbahn als selb= ständiger Schiffsführer die Reugier rege gemacht hatte, was wohl das weitere Schicksal eines so gewalttätigen Mannes sein wurde. Bully Sanes pflegte mit großer Kaltblütigkeit an Bord von Schiffen zu gehen, deren Rapitan, wie er wußte, gerade am Lande war, bedrohte bann die Besatung mit dem Revolver, wenn sie sich nicht sofort in seine Dienste begeben wolle, und hatte meift die Genugtuung, mit einigen wenigen seiner unerschrockenen Spieggesellen die schönsten und wertvollsten Schiffe in seinen Besitz zu bringen. Er pflegte mit seinen Genossen ehrlich zu teilen und badurch ihre unbedingte Ergebenheit zu gewinnen, so daß er auch bei den gewagtesten Abenteuern stets auf ihre Mithilfe rechnen konnte. Ein kleiner Scherz, der nie verfagte, war der Überfall auf einen vereinzelten Sändler auf irgendeiner einsamen Insel, die nur alle Jubeljahre einmal von einem Handels= schiff angelaufen wurde. Er bat ben Beifen, ber in ben meisten Källen wohl der einzige Vertreter seiner Rasse und ganz auf sich selbst angewiesen war, in höflichster Form zu sich an Bord, um ihm zu eröffnen, daß er beabsichtige, seinen Laden, seine Kopra und sein ganzes Warenlager zu "erwerben". Der Kaufplan wurde selbstverständlich bei einem Glase Whisten besprochen, das
für solche Fälle stets in unsehlbarer Schlaftrunkmischung
bestand. War der arme Beachcomber dann in einen
sesten Schlaf versunken, brachten die Matrosen des Seeräubers alsbald das ganze Besitztum des Händlers an
Bord, einschließlich seiner eingeborenen Frau oder Tochter,
wenn sie schön genug war, um des großen Sünders Gelüste zu reizen. War der aus seiner Betäubung Erwachende mit der Prellung nicht einverstanden, so ward
ihm kurzer Prozes und der Garaus gemacht, ehe er
Zeit hatte, die Lage zu begreisen. Ungezähltes Besitztum
hat Bullh Hahes auf diese Weise mühelos an sich gebracht.

Unter solchen kleinen Sändlern waren zuweilen recht wohlhabende Leute, zumal wenn sie außer dem kleinen Tauschhandel, den sie für Rechnung irgendeines größeren Hauses mit den Eingeborenen betrieben, sich noch auf den Trepangfang oder die Perlenfischerei verlegten. Trepang ist bekanntlich eine getrocknete Molluskenart aus der Holothuridenfamilie, deren zu Schuhsohlenhärte geborrtes Fleisch bei den Chinesen im Rufe ganz besonderer Gebeimwirkung steht und mit fabelhaften Preisen bezahlt wird. Gine besondere Art, die für das stärkste Aphrobisiakum der Welt gilt, erzielt auf dem Markt in Hongkong mit Leichtigkeit bis zu 2000 Mark die Tonne ober das Pfund 1 Mark, womit die leichte Arbeit des Massen= sanges und der Darre mehr als reichlich bezahlt wird. Auch die Verlfischerei ist nicht zu verachten. Wenn auch bie Südseeperlmutterschale weniger gut zu sein scheint als diejenige des Versischen Meerbusens und Cenlons, so kann ein einsamer Mann, den keine täglichen Berufsgeschäfte brücken, sich leicht ein beträchtliches Einkommen verschaffen, wenn er mit einigen seiner Leute sich täglich ein paar Stunden mit Stemmeisen und Schleppnet aufs Riff der Atoll-Lagune begibt und die dort massenhaft klebenden Austernschalen abbricht. Er kann leicht 1000 Kilogramm davon für 300 Mark und mehr verkaufen, der zehnfache Breis würde ihm oder dem Wiederverkäufer in London winken, und ein paar Jahre emfigen Fanges werden jeden zu einem wohlhabenden Menschen machen in einem Lande, wo der tägliche Lebensunterhalt, soweit er nicht aus Europa bezogen werden muß, so gut wie gar nichts kostet. Es hat alte Inselbewohner gegeben, die sich mit ihrer Beche de Mer — unter diesem Namen ist Trepang meist im Handel bekannt - oder der Berlmutterschale ganze Fässer voll Silberdollars erworben und gespart hatten. Auch unter ihnen gab es wieder kleinere Seeräuber, die es Habes nachtun wollten. ben Baumotu-Inseln im östlichen Bacifischen Dzean spricht man noch heute von einem alten dorthin verschlagenen Rapitan, der aus dem Plündern gefüllter Berlmutter= behälter auf der ganzen Gruppe ein Geschäft machte. Er war so dreist geworden, daß er sogar mit seinen kleinen Schunerböllern eines schönen Tages auf ein amerikanisches Rriegsschiff feuerte, bas ju feiner Berhaftung ausgesandt war. Bei diesem ungleichen Kampf fand er dann allerbings sein wohlberdientes Ende: er mit seiner ganzen Mannschaft wurde ohne Erbarmen in den Grund gebohrt.

Bullh Hahes war nicht weniger tollfühn, aber doch etwas vorsichtiger einem überlegenen Gegner gegenüber. Er hat sich nie von einem Kriegsschiff absassen lassen, obwohl sowohl die englische wie die amerikanische Marine sich oft und heiß bemüht hat, seiner habhaft zu werden. Ein einziges Mal schien er in die Falle zu gehen und sich leichtsinnigerweise an Bord, geradezu in die Höhle des Löwen, zu begeben. Der Kommandant des amerika-

nischen Kriegsschiffes Raraganssett — Rapitan Meade, nebenbei gesagt derselbe, der Anfang der siebziger Jahre für die Bereinigten Staaten den schönen Safen von Bago-Bago erwarb — hatte den Auftrag, den als Dieb, Räuber und Mörder schon unzählige Male unter Anklage ge= stellten Seehelden lebend oder tot den amerikanischen Behörden einzuliefern. Un der Rufte von Upolu fand man endlich den Gesuchten, verhaftete ihn und brachte ihn vor den gestrengen Herrn Kommandanten. Drei Tage blieb der Gefangene an Bord, in täglichem Verhör vor Rapitan und Offizieren, und am Ende diefer furgen Beit hatte der schlaue Fuchs es fertig gebracht, seine Widersacher von seiner völligen Unschuld zu überzeugen und bei seiner Freilassung und Berabschiedung ihnen die Erklärung abzuzwingen, es wäre doch eine Schmach, einen so verdienstvollen, braven Mann, wie den Kapitän Hayes, in so gemeiner Beise zu verleumden. Giner Bitte um einiges Ersatmaterial an Segeln und Rundhölzern, um das der wieder reingewaschene Verbrecher ersuchte, wurde von den entzückten Offizieren des amerikanischen Schiffes jofort entsprochen — und auf Nimmerwiedersehen verschwand Bully Hapes, der sich wohlweislich fast nach jeder größeren Reise eines neuen Schiffes versicherte, um besto ungestörter seine Raubzüge fortseten zu können. Bar gerade fein fremdes Kriegsschiff im Safen, kehrte er mit Borliebe in Apia ein, wo er gute Freunde besaß, mit denen er sich gern in diesem kleinen Paris der süd= westlichen Subsee vergnügte. Er pflegte hier stets tabel= los schwarz gekleidet, wie ein Missionar, aufzutreten und in seinem ganzen Besen ben wohlerzogenen Ehrenmann zu betonen. Und doch hat dieser selbe Herr mit eigener Sand manches junge Mädchen umgebracht, das ihm nicht zu Willen sein wollte. Bei einem solchen Angriff auf die Frau seines jungverheirateten ersten Offiziers bugte er

endlich sein vollgerütteltes Maß von Sünden mit dem Tode; ein wohlgezielter Arthieb des in seiner Hausehre gekränkten Maaten spaltete dem Scheusal den Kopf. Sein Leichnam wurde ohne weiteres in der Nähe der Mariannen über Bord den Haisischen zum Fraß vorgeworsen. Seine Bitwe, oder vielmehr eine von den vielen, die er hintersließ, lebte noch geraume Zeit danach in Apia und versheiratete ihre Tochter dort an einen deutschen Arzt, der sich allerdings der Seeräubertochter durch die Scheidung wieder entledigte. Ein Sohn dieser merkwürdigen Ehe wird zurzeit auf einer höheren Schule erzogen, sern von allem, was ihn an seinen berühmten Großvater und bessen Kumpane erinnern könnte.

Apia war um die Mitte des 19. Jahrhunderts voll von solchen Gestalten wie Hayes, Leuten meist von unsbeugsamer Willenskraft und rücksichtslosester Untersnehmungslust, die der dem Nordländer so oft verhängsnisvolle Drang zu südlichen Abenteuern herausgetrieben hatte auf dieses fast noch jungfräuliche Gebiet des riesigen Weltmeers und seiner ungezählten Inseln. Sich nach eigenem Geschmack auszuleben,

"To burst all links of habit — there to wander far away

On from island unto island, at the gateways of the day"

wie es bei Tennhson heißt, keinen Herrn über sich zu kennen als den eigenen Willen, keine Schranke zu ziehen der Betätigung wilder Leidenschaften, ein König zu sein über ein Häustein halbwilder, unwissender Eingeborenen — das war das große Ziel der Beachcomber und Südseeslibustier, von denen wir abends in den Kneipen Apias die grauhaarigen Siedler erzählen hören können, wenn sie selbst wieder jung werden in der Erinnerung an den Ansang ihrer pacisischen Jugend. Die Goldfelder Austras

liens und Kaliforniens, die Walfischfänger von der Küste Neu-Englands, amerikanische Kriegsschiffe mit ihren ver-rohten Mannschaften und ihrer mittelalterlichen Landsknechtzucht, die Außenstationen großer Handelshäuser auf sernen Koralleninseln, sie alle sind der Reihe nach die Borschule gewesen für diese eigene Abart des Übermenschen, die, vom Krimskrams der Imagination allerbings gründlich kuriert, nur die blonde Bestie zur Entwicklung gebracht hat und von Gott und den Propheten nichts mehr kannte als die Alkäre, auf denen der Dreieinigkeit Mammon, Bacchus und Benus geopsert wird.

Polizei und Polizeistunde in der samoanischen Hauptstadt. — "Lampenpuger, Nachtwächter und Schreiber der Regierung."
— Lauwarmes Münchener Bier. — Warum stets Kriegsschiffe im Hasen von Apia liegen müssen. — Trotz Mission und Weißen die Stadt noch ziemlich unverfälscht.

Ra, die guten alten Zeiten für Apia sind nun borüber, am Ende des 19. Jahrhunderts haben Kultur und Sitte auch in der Hauptstadt der samoanischen Inseln ihren Einzug gehalten, und die Romantik der Subsee ist verschwunden und enthüllt sich nur dem emsigen Forscher bei gunftiger Gelegenheit und nächtlicher Stunde, wenn er mit Ausbauer seine Zeit und manchen guten Tropfen opfert, bis sich die Schleusen der Erinnerung ber Alten öffnen, die noch Zeugen waren jener wilden Tage, da Apia in einem ununterbrochenen Taumel lebte von Trunt- und Genufssucht, da auch die ernsteren Leute, die ihres Berufes wegen herausgekommen waren, nicht leicht fich dem Zauber des rucksichtslosen Herrentums entziehen konnten, das der Beiße dem Eingeborenen gegenüber beanspruchte. Seute haben wir hier Sunderte von frommen Glaubensboten, weißen und befehrten

Landeskindern, Protestanten, Ratholiken, selbst Mormonen, die von ihrer ichonen Salzseestadt hierherkommen, um ihre sonderbare Lehre an den leicht empfänglichen Rindern der Südsee zu versuchen. Seute haben wir hier eine städtische Polizei, allerdings nur von zehn Mann, dafür aber in schönen Rhakiunisormen und eleganten europäischen Strobbüten; und wenn diese Brüder der heiligen Hermandad von des Bräsidenten Gnade auch weniger glänzende Berdienste als Hüter von Ordnung und Gesetz aufzuweisen haben, so schmeicheln sie sich boch mit Geschick in unser Wohlwollen ein, indem sie uns bes Tages über wenigstens ein dutendmal grüßen, als ob sie gang genau wüßten, was sich die Auguren zuraunen, die über die Berle der Gudsee mit vereinten Rräften wachen. Bur Polizei gehört in einem wohlgeordneten Gemeinwesen auch eine Polizeistunde, und auch die haben wir hier. Der Chef des Nachtdienstes der Königlich Samoanischen Bolizei ist ein Ire, der nach einer bunten Vergangenheit in Tonga und Biti dem hoffnungslosen Beachcombertum noch glücklich entronnen ift, sich in den rettenden Safen der Staatsanstellung ge= flüchtet und das hohe Umt eines Königlichen Lampenputers und zugleich unter der neuen Ordnung der Dinge bas eines vorläufig angestellten Schreibers der vorläufigen Regierung von Kommissions Unaden sich gesichert hat. Tagüber thront dieser Machthaber als alleiniger Insasse in dem Bebäude, worin feit furgem die neue Regierung des Konfularhofes tagt oder doch tagen foll. Ein großes Tagebuch liegt auf dem Tisch, das der Nachwelt die spärlichen Ereignisse überliefern foll, die in diesen nun wieder friedlichen Zeitläuften ben gemächlichen Gang ber politischen Geschichte Samoas unterbrechen. Da finden wir von des braven Fren zierlicher Sand folgende Eintragungen: "Seine Unaden der Herr Oberrichter und General-

konsul der Bereinigten Staaten erschien im Amtszimmer. Er wollte nichts Besonderes und verließ das Haus nach fünf Minuten." "Die wöchentliche Sonnabendsitzung der Regierung fiel aus (wie auch in der vorigen Woche), da mehrere Mitglieder der vorläufigen Regierung verhindert waren." Ist das Tagewerk mit solch gewichtigen Nieder= schriften in die Annalen Samoas getan und abends vom hohen Flaggenmast die dänische Fahne heruntergeholt, die in Ermangelung einer samoanischen Nationalflagge von den Kriegsschiffen der neuen Regierung großmütig gestiftet worden ist, dann beginnt der zweite Teil der Amtspflichten dieses vielgeplagten Regierungsbeamten. Er wandelt die lange Sauptstraße hinab und überzeugt sich, daß die Stragenlampen, die in respektvollen Zwischenräumen das Dunkel der Racht zu erleuchten bemüht sind, fein säuberlich geputt sind und "nach Maggabe ihrer Kerzenstärke" leuchten. Um Mitternacht erscheint ber Fre in dritter Amtseigenschaft und stedt seinen Ropf in allen Wirtschaften in die Tür mit einem Gesicht, dem man von weitem die Bedeutung ablesen fann: "Meine Herren, Feierabend!" Bei genauerem Ausehen erkennt man auf seinem werten Antlit auch den Ausdruck einer Bitte, die nichtamtlich, aber barum doch nicht weniger regelmäßig ober inständig hinzugefügt wird; ber Stammgast und Menschenkenner versteht seine Gedanken von fern und bestellt für Seine Erzelleng den Chef der Röniglichen Nachtpolizei ein Glas Whisken — benn welcher Sohn der grünen Insel könnte je des heimischen Getrankes vergessen, das ihm auch bei Tropenschwüle und unter Balmen lieber ift als irgendein anderes Brau, das der Mensch seit Noahs ersten Winzerversuchen für den Durst erfand. Im übrigen brauchen wir nicht zu befürchten, daß sich der also mit Whisken getränkte Staatsbeamte in seinen Amtspflichten etwa lässig zeigen oder sich gar

bestochen vorkommen könnte. Nicht umsonst haben die meisten Bewohner der Fremdenkolonie Apias und vor allen die Wirte in der großen Schule der Gesetzumgehung gelernt, in den Vereinigten Staaten, wo täglich zu bestimmter Stunde und Sonntags den ganzen langen lieben Tag die Schenken geschlossen werden, was sich natürslich kein freigeborener amerikanischer Bürger gesallen lassen kann; er sordert einen versteckten Seiteneingang und sindet ihn — und die Polizei, die das Augenzusdrücken in jenem Lande der Freiheit einträglich genug sinden mag, freut sich über die Smartneß der Bevölkerung.

Wenn auch hier in Apia die Ankundigung der Bolizeistunde also nicht notwendig das Ende einer abendlichen Blauderei über einem Glase deutschen Bieres zu sein braucht, da im obern Stodwerk, wo sich's bei frischer Landbrise viel angenehmer sigen läßt, die Befugnisse der Behörde aufhören, so liegt doch tein Grund gur Besorgnis vor, daß unsere kleine Hauptstadt noch immer das berüchtigte Sumpflokal früherer Jahrzehnte sei. Der Verbrauch an geistigen Getränken ist in jenen Reiten, benen Bully Sanes und die wahren alten Beachcomber angehörten, augenscheinlich ungeheuer gewesen. Wir können uns auch heute ein recht genaues Bild von den jahraus, jahrein verbrauchten Mengen geistiger Getränke machen, wenn wir den Jahresbericht des Zollamtes und die Frachtbriefe der Einfuhrhändler zu Rate ziehen. Wie nach ber Rahl der Einwohner, der Größe des Landbesiges und in manchen andern Bunkten die Deutschen in Samoa an erster Stelle stehen, so würden sie auch bei genauerer Brüfung des Verbrauches an Bier und Wein an der Spite der Liste stehen, und wir tun wohl beffer, in unserer nationalen Bescheidenheit die statistisch ermittelte Riffer des auf den Ropf entfallenden Alkohols zu verschweigen. Nur soviel soll verraten werden: nach Ausweis

ber Gastwirte gibt es hier einige trunkfeste Landsleute, die den Monat eine durchschnittliche Rechnung von 500 bis 600 Mark an Getränken machen, — beileibe nicht an geistigen allein, benn zu jedem Whisten gehört Gis und eine Flasche Selterwasser, bas ein findiger Ropf hier am Orte herstellt und damit endlich einem "langgefühlten Bebürfnis" abhilft. Eis gibt's zwar für gewöhnlich nicht; nur wenn die Dampfer hereinkommen, gelingt es ben Wirten, vielleicht ein paar Pfund zu erstehen und damit für einen oder anderthalb Tage die Getränke fühl und ihre Schenke burch biefes einfache Mittel von morgens bis abends gefüllt zu haben. Sonst trinkt ber Apiaer mit löblicher Todesverachtung seinen Pschorr in einer angenehm lauwarmen Temperatur, bezahlt 1,50 Mark für bas halbe Liter und tauft für dies schwere Geld, für bas er im gesegneten München sechs Liter erstehen könnte, die tröstliche Gewißheit, daß lauwarmes Bier in den Tropen viel bekömmlicher ift als eiskaltes. Das be= hauptet wenigstens unser Hotelwirt, wenn es ihm wieder nicht gelungen ift, vom Schiffstoch bes eingelaufenen Boftdampfers das Eis zu erhandeln, auf das wir uns schon seit Wochen gefreut haben. Sat Apia erst einmal seine Eismaschine, die jedem Haushalt und jeder Wirtschaft frühmorgens den täglichen Bedarf ins Saus ichidt, bann ist es mit der jetigen Sarmlosigkeit vorbei, dann wird nicht nur wieder eine Zeit des ftarten Mannertrunts in Permanenz erklärt werden, sondern Uppigkeit aller Art wird einreißen, die sich die heutigen Apiaer in ihrer ländlich schändlichen Einfachheit gar nicht träumen lassen. Dann werden die beiden Schlächter, die jest jede Boche ober alle vierzehn Tage einmal frisch schlachten, täg= lich zum Schlachtbeil greifen und ein Lurus wird einreißen, ber an die Zeiten des römischen Raiserreiches erinnert. Liegen Rriegsschiffe im Safen, bann muffen bie

Schlächter allerdings täglich frisches Fleisch liefern, und bas wird manchem die Augen darüber öffnen, warum die Beißen immer den wehleidigen Rotschrei nach Sause richten: Um Gottes willen, schickt uns ein Kriegsschiff, die Berhältnisse sind so unsicher! Ja, unsicher ist es allerdings immer, wann es bei Kriegsschifflosigkeit wieder kein frisches Rleisch gibt, und da der lette Krieg besonders ben Sühnern und Tauben in die Blieder gefahren zu sein scheint, so bleibt dem armen Beigen, der hier die kriegsschifflose, die schreckliche Zeit durchmachen muß, nichts als die Aussicht auf Büchsenfleisch. Und Büchsenfleisch auf die Dauer heift Unzufriedenheit, Ränkesucht, politische Unruhen und Verschwörung. Wer hier monatelang kein frisches Fleisch mehr bekommt, sehnt sich als= bald nach den Fleischtöpfen Sydneps oder San Franciscos zurud, er verlangt Urlaub, wird murrisch, matelt an allem, und ba er sonst nichts zu tun hat, fängt er an, die Schuld an seinem Unbehagen den politischen Berhältnissen zuzuschieben und trägt bas Seinige bazu bei, möglichst rasch Wandel zu schaffen durch Aufstellung eines neuen Königsanwärters ober Einfädelung einer ähnlichen kleinen Verschwörung, wie sie nun einmal zum täglichen Brot des unzufriedenen Apiaers gehört. Wir bleiben also lieber bei ben Kriegsschiffen, ohne Eismaschine und bleiben, was wir sind, ober nach den wilden Tagen der Walfischiäger und Beachcomber wieder geworden sind: eine artige, niedliche Rleinstadt mit einem bischen poli= tischen Größenwahn und etwas viel Geiftlichkeit.

Kirchen gibt es hier nämlich annähernd soviel wie in Berlin, verhältnismäßig; zwischen Matasele und Matautu, den mittlern Stadtteilen, stehen allein vier große Gotteshäuser mit Turm und Glocke, Kanzel und Bänken, aus Stein gebaut und friedlich weiß getüncht wie zu Hause in einer frommen Landgegend. Wenn heute Apia

im Bergleich zu seiner Bergangenheit wirklich den Gindruck eines wohlerzogenen Waisenhauses macht, dann wollen wir den Missionaren den Spaß nicht verderben, wenn sie ihren zahlreichen Kirchen den Umschwung zugute Eine Kirchenbesuchliste wird allerdings nicht geführt, und nicht häufig sieht man einen Beigen zum Gottesdienst mallen, Gingeborene und Mischlinge bafür um so mehr. Wenn man durch diese kirchengeschmudte Strake ber mittleren Stadt zieht und zwischen all ben europäischen Baulichkeiten, wie Amtsgebäuden, Läben, Rirchen, Warenschuppen und Aneiben, sich den Stragenverkehr absvielen sieht in Formen, die in nichts an die mehr als sechzigiährige Anwesenheit der Weißen erinnern, bann kann man sich der Frage nicht erwehren: Warum hat Samoa, warum selbst Apia sich inmitten dieser langen Beeinflussung durch Fremde, durch Missionen und durch bas nie ruhende Interessenspiel der fremden Nationen so echt, so unverfälscht erhalten, wie es in der ganzen Süd= see unter ähnlichen Bedingungen nicht zum zweitenmal vorkommt? Hier sehen wir die Eingeborenen noch halbnacht umberlaufen, nicht einen einzigen Samoaner könnten wir in europäischen Hosen finden, während in Hawaii, auf Neuseeland (Fibschi) und andern Gruppen unsere häkliche und im Trovenklima geradezu törichte Bekleibung sich unwiderruflich eingebürgert hat als das "Gewand der christlichen Kultur", wie sie in den Missions= berichten mit Genugtuung genannt wird. Selbst auf so abgelegenen Gruppen wie den Gilbert= und Ellice-Inseln laufen die betörten Insulaner in Wollhemden und Hosen umher, auf den melanesischen Gruppen ist sogar ein euro= päischer Filzhut schon de rigueur geworden, und hier in Samoa halten sich nach fast 70 Jahren ununterbrochener Missionsarbeit und bei einer nach Sunderten zählenden Bevölkerung von Weißen die alten ursprüng=

lichen Gewänder, die zwar auch der vereinbarten Erstindungsgabe von Händlern und Geistlichen ihr Dasein verdanken, seit der ersten Einführung aber keine weitere Annäherung an das sogenannte Gewand der Kultur gesmacht haben.

Jedenfalls ist es die nie ruhende Gifersucht zwischen den Angehörigen der fremden Rationen, der stets argwöhnisch und absichtlich geschürte Gegensat zwischen ben Missionaren der verschiedenen Kirchen, die hier auf Samoa die Birfung aller fremden Beeinflussung abgeschwächt, ja fast gänzlich verwischt haben. Amar gelten heute wohl alle Eingeborenen als Christen; zwar hat in Apia und Umgegend die englische und in bescheidenem Mage auch die deutsche Sprache Boden gewonnen, euroväische Seinden. Unterhemden und Schirme werden wenigstens bei festlichen Gelegenheiten gern von jedermann getragen, aber damit ist auch erschöpft, was äußerlich sofort als Ergebnis der "Zivilisation" auffallen wurde, wenn man nicht die zunehmende Geldgier der Eingeborenen in und in der Nähe der Hauptstadt zu diesen Erscheinungen rechnen will. Gastfreundschaft und Soflichkeit, Nationalstolz und jeglicher Mangel würdeloser Unterwürfigkeit vor dem Weißen, das sind noch heute ebenso wie vor 100 Jahren die unverfälscht erhalten gebliebenen Gigenschaften des Samoaners, selbst in Apia ein erfreuliches Zeichen ber gaben Gigenart wenigstens biefes einen und besten polynesischen Stammes.





### Drittes Rapitel.

# Ein Sonntag.

Ginzelne Kirchgänger im Sonntagsstaat. — Samoanische Pferbe. — Morgen im Busch. — Gin idyllischer Babeplay. — Die "Durchbrecher des himmelsgewölbes".

Schon mit Sonnenausgang war der kleine Samoaner, ber bei mir die Stelle eines Hausjungen und Laufburschen versieht, in mein Schlafzimmer getreten, hatte an dem Gestell des Mostitonepes leise gerüttelt und die Meldung gebracht, das Pferd stände zum Ausritt gesattelt im Garten bereit. Natürlich war ich wieder eingeschlafen, oder doch in jenen Halbschlummer verfallen, der eigentlich bas beste vom ganzen Schlafen ist. Da weckten mich mit einemmal von neuem die herrlichsten Tone, als ob im Faust die Ostergloden erklängen und die frohlodenden Chore die Auferstehung des Herrn jauchzend verkundeten. 3ch sprang sofort aus dem Bett und lief, die Quelle dieser unerwarteten musikalischen Morgendarbringung zu ent= beden: Es war Sonntag und die Eingeborenen hatten sich zum Frühaottesbienst versammelt in den zahlreichen Rirchen der Stadt, von denen eine der stattlichsten unmittelbar neben meinem Gasthof steht. Gleich nach Sonnenaufgang fangen die guten Samoaner an mit ihren Betübungen und Gefängen. Die Kirche ist wie alle Säuser hier offen, und wenn sie auch im europäischen Stil gebaut ift, weist sie doch so viele niedrige Seitenfenster auf, daß man von außen gang bequem den Hergang brinnen

überschauen kann, ohne daß man als neugieriger Störenfried die Andacht der Kirchgänger durch die ungewöhn= liche Anwesenheit eines Fremden abzulenken brauchte. Das ganze Haus ist gedrängt voll, aber nur vollblütige Samoaner scheinen zu den Pfarrfindern dieses Bezirks zu gehören, und in dem Bewußtsein dieser Burbe haben die frommen Leute sich höchst seierlich und wunderbar herausgeputt. Die ganze Gesellschaft ist in den komischsten Mischungen von europäischen und altsamoanischen Rleidungsstücken erschienen. Die Männer, die wie bei uns in der Dorffirche von den Frauen getrennt auf einer Seite des Sauses siten, tragen sämtlich europäische Hemden, dazu das hufttuch der Eingeborenen in unverfälschter Form und Schöne, und die wohlhabenderen unter ihnen über dem Semd noch einen kurzen europäischen Rod ober bergleichen. Sehr beliebt icheinen die dunkelblauen Tuchjaden amerikanischer Matrofen zu sein, selbst die von Unteroffizieren dieser Marine scheinen recht häufig den Gegenstand eines interessanten Tauschvertrages gebildet zu haben. Die Frauen prangen fast sämtlich in den scheußlichen langen Nachtkitteln, die die keusche Phantafie der Miffionare zur Verhüllung der üppigen Körperformen der schöngewachsenen Töchter dieses gesegneten Eilandes erfunden und seit Jahrzehnten mit glücklicherweise noch recht mangelhaftem Erfolg einzuführen ver-Rur am Sonntag kommt der Missionar zu seinem Recht. Und sieht er bann seine guten Schäflein in der Kirche versammelt, ehrbar angetan mit "dem Gewande der driftlichen Rultur", dann mag fein Berg höher ichlagen in dem Bewußtsein, einen großen Sieg errungen au haben über das finstere Beidentum mit seinen barbarischen Bräuchen. Bei den Frauen und Mädchen hat das Wort des frommen Mannes sogar noch bessere Saat getragen. Wie sündhaft ist es doch, den Ropf — und beckt ihn noch so dichter Haarschopf — ben Unbilden ber Witterung auszusehen. Flugs also einen europäischen Hut gekauft, damit diese unchristliche Barhäuptigkeit sosort sittsam weiche und einer Gott wohlgefälligen Besbeckung des Kopses mit dem neuesten Pariser Hutmodell Plat mache. So ein Hütchen aber ist ja bei jedem Händler für ein Billiges — höchstens drei Dollar! — zu haben, und wehe dem armen Mädchen, das sich am Tage des Herrn nicht mit einem europäischen Hut sehen lassen kann, der ja in einem Lande unerläßlich sein muß, wo seit Menschengedenken kein Hitzage doer Sonnenstich unter den Eingeborenen vorgekommen ist.

Bu Bause mußte man sich ja beinahe schämen, wenn man von seinem Ausritt am Sonntag erzählen wollte. Bu den Sonntagsreitern gehöre ich auch nicht gern, hier aber ist es unumgänglich notwendig, täglich, ohne Ausnahme, also auch Sonntags, ehe die höhersteigende Sonne die Hipe unerträglich macht, sich gehörig zu tummeln und seinem Blut die nötige Gründlichkeit des Umlaufes zu sichern, die allein im tropischen Klima vor Krankheit und Siechtum schütt. Das bifchen Kricket- ober Tennisspielen, das man spät nachmittags gegen Sonnenuntergang ben Damen zu Gefallen mitmacht, tommt als vernünftige Leibesübung nicht in Betracht. Die turze Zeit zwischen Eintritt der fühleren Dämmerungsstunde und bem Essen erlaubt nicht, das sonst so angenehme Spiel lange genug auszudehnen, und morgens vorm Frühstück ist selbstverständlich niemand für solche schönen Dinge zu haben. Es bleibt also nichts als das Pferd, und das erfüllt den beabsichtigten 3wed sicherlich auch besser als alles andere. Zwar ist es hier in Samoa mit den Pferben so eine Sache. hier haben sich die Eingeborenen nicht wie auf andern Subsee-Inseln so ans Reiten gewöhnt, daß es ihnen förmlich zur zweiten Natur geworden wäre. Man sieht sehr selten einmal einen erwachsenen Samoaner reiten um des Reitens willen, und als Fortbewegungsmittel erfreuen sich die Pferde durchaus nicht der Beliebtheit, die man auf andern Gruppen des Großen Dzeans beobachten fann. Die Reise im Boot wird auch da dem Überlandweg zu Pferde vorgezogen, wo Schnelligkeit und Sicherheit der Beförderung durch den Umweg zu Wasser nur leiden. Die samoanische Sprache hat für das erst jüngst eingeführte Pferd selbstverständ= lich kein eigenes Wort; Solofanua, "bas über den Erdboden hinfegende" Tier, ist ihnen noch heute ebenso fremd wie die Bezeichnung umständlich. Infolgebessen hat die bisher mit aroken Schwieriakeiten **Eferdezucht** kämpfen gehabt. Auf den deutschen Pflanzungen hat man zwar mit gutem Erfolg aus australischem Blut sehr brauchbare Tiere gezogen, aber sobald die Tiere aus den Sanben der sachverständigen Züchter in die des eingeborenen Räufers übergeben, ist es um sie geschehen. Die meisten Beigen, die der Zufall hier an den Strand geworfen hat, sind Seeleute und als solche nicht gerade geborene Pferdekenner und Zureiter. Bon ihnen konnen die Gin= geborenen kaum lernen, wie ein gutes Reitpferd durch= gearbeitet werden muß, wohl aber wie Jan Maat seine Schiffssteuerfünste auf ein Landfahrzeug überträgt. Man braucht das nur einmal gesehen zu haben, um die heroische hartmäuligkeit zu verfteben, die das Grundübel aller hiesigen Pferde ift. Als ich mir hier zu täglichem Bebrauch ein Pferd aussuchen wollte, mußte ich den ganzen Stall eines ehemaligen amerikanischen Rirkusmenschen burchprobieren, ehe ich etwas einigermaßen Brauchbares fand. Aber auch das beste Tier dieses angeblich ehemalig Barnumschen Bestandes wick eine solche Fülle von Unarten auf, daß mir der Eigentümer gar nicht erst zu versichern brauchte, es werde nur von ihm felbst geritten, niemals an Fremde ausgeliehen; es war sosort klar, daß es täglich von Krethi und Plethi mißhandelt worden war. Erst das elste Pferd, das ich im Lause der Zeit verssuchte, entsprach meinen Anschauungen von einem wirkslichen Reittier, und seitdem ist kein Tag vergangen, wo ich nicht jeden Morgen vor dem Frühstück in der Frische des Waldes meine zwei Stunden Frühgalopp gemacht hätte.

Es gibt fein besseres Mittel, das Land in all seiner Schönheit kennen zu lernen, als die fühlen Morgenstunden zum Durchstreifen der näheren und weiteren Umgebung der Hauptstadt zu benuten: man bekommt einen Einblid in den geographischen, landschaftlichen und wirtschaftlichen Charakter des Landes, wie man ihn sonst aar nicht erwerben konnte in einem Lande, wo Fußmärsche zu den ausgeschlossenen Dingen gehören und für Gefährt zugängliche Straffen einstweilen nur noch in bescheidener Bahl vorhanden sind. Es gibt nichts Berrlicheres als auf gutem Pferde in leichtem Galopp in den Busch hineinzureiten und die kostliche Ruhle zu genießen, die einem der übrige Tag versagt; auch in den Tropen hat Morgenstunde Gold im Munde, das Gold einer nachhaltigen Erfrischung von Leib und Seele. Wie auf den rührend unbeholfenen Gemälden unserer mittelalterlichen Maler verhutelte oder todesmatte Männlein und Weiblein auf der einen Seite in den Jungbrunnen hineinsteigen, um auf der andern wieder herauszukommen als neugeborene Menschen, jugendstart und lebensfroh, so ver= jüngt man sich hier im tropischen Lande auf dem morgend= lichen Ritt durch den fühlen Bald ober am Strande ent= lang, wo die Brandung übers Riff brauft und der stets lebendige Passat einem die Stirn fächelt. Die uner= schöpfliche Külle der Pflanzenwelt eines tropischen Waldes enthüllt sich auf solchen Ritten mit der Kraft einer Offenbarung. Mein Lieblingsweg führte mich zur Besitzung

eines bekannten deutschen Raufmanns, ber in Mafua seine Landbesitzung hat, wie fast alle seine Landsleute, die gern auch außerhalb der Stadt draußen im Grünen einen Plat ihr eigen nennen, wo sie des Sonntags sich von den Sorgen und kleinlichen Alltäglichkeiten des Berufs erholen können. Der Besitzer dieses etwa eine deutsche Meile von Apia entfernt gelegenen Landsiges war durch die jüngsten Unruhen gezwungen worden, Samoa zeitweilig zu verlassen. Erst nach völliger Wiederherstellung bes Friedens tam er nach einer Abwesenheit von wenigen Monaten von einer der benachbarten Inselgruppen gurud und fand sein ganges Land völlig zugewachsen, buchstäblich überbectt mit dichtestem Kriechgewächs und versteckt unter meterhohen Stauden und Sträuchern, die unter andern Umständen schon als kaum sprossendes Unkraut dem jätenden Messer der Bflanzungsarbeiter zum Opfer gefallen wären. Die wenigen Monate notgedrungener Arbeitseinstellung hatten das ganze Grundstud in eine romantische Wildnis verwandelt, in unzugängliches Dichungel, als ob ein Dornröschen dort verzaubert schliefe und auf den erlösenden Ritter warte. Gine bekannte Abart des noli me tangere, die vor Sahren von einem Missionar eingeführt wurde und seitdem sich zu einer förmlichen Landplage für das ganze Land ausgewachsen hat, bedeckt den Boden derart, daß nicht ein Fleckchen Erde mehr zu sehen ist, wilde Gräser sind so hoch aufgeschossen, daß sich Fuß und Steigbügel alle Augenblice darin verfangen und das Fortkommen schwieriger wird als auf einem der sogenannten Negerpfabe, von denen man bekanntlich auch sagen kann wie in jener berühmten Inschrift: "Dieser Weg ist fein Weg. Wer's doch tut, verfällt in Strafe." Schlimmer als die Sindernisse, die vom Boden aufwachsen, sind die Schlinggewächse, die sich mit ihren zähen Ranken plöplich einem um die Rehle legen, während das Pferd ruhig weiter geht und kalten Blutes unsere Erdrosselung vorbereitet. Die Schößlinge der Lianen und ähnlich verderblicher Urwaldpflanzen
sind so stark und schon frühzeitig so holzig, daß man sie
mit der Hand gar nicht zerreißen kann. Hat man kein
Taschenmesser zur Hand, so muß man mit dem Pferd
zurück und kann noch froh sein, wenn man mit einer
kleinen Quetschung des Kehlkopses davongekommen ist.

Das find aber auch die einzigen Gefahren, die einen im samoanischen Busch bedrohen. Awar ist die Luft um diese frühe Morgenstunde, wo die niedrigstehende Sonne das dichte Laubdach noch nicht hat durchdringen können, feucht wie in einem Treibhause und die Ausdünstungen der üppig wuchernden Bilanzen lassen an Sumpffieber und andere Schrecken benken. Das sind aber hierzulande Schreckgespenster, die nur felten greifbare Bestalt annehmen und den rubig und vernünftig Lebenden ver-Wilde Tiere aibt es nicht im samoanischen Walde, ja nicht einmal zahme. Die gesamte Tierwelt dieser Inseln ist ungemein schwach entwickelt und arm an Arten. Auker verwilderten Hausschweinen, fliegenden Füchsen. Ratten und Mäusen sind überhaupt keine Bierfüßer im Walde zu finden, und außer zahlreichen und zum Teil ungeheuer großen Landfrebsen gibt es nur noch Bögel, darunter sehr schön gefiederte, und Insetten. Wilde Menschen gibt es auch nicht auf diesen friedlichen Inseln; selbst zu Kriegszeiten hätte ein Beißer wohl unbehelligt seines Weges durch Feld und Wald reiten können, ohne daß ihm ein Leid geschehen wäre. So kann man hier, wo nur das Pferd noch seinen Suf zu seten vermag, im jungfräulichen, urwaldmäßigen Busche reiten, als ob man der erste und einzige Weiße im Lande ware, und läuft dabei feine andere Gefahr, als bei einem Spazierritt im Berliner Tiergarten.

Frisch gestärkt und friedlich heiter, wie es bei Wilhelm Busch heißt, kehre ich nach Hause zurud, ziehe ein leichtes Morgengewand an und wandere wiederum in den Busch. Diesmal aber nur eine kleine Strecke, bis zu einem prachtvollen fleinen Basserfall, den der Baisigano wenige Minuten von meinem Gasthof entfernt bildet und zu einem ber iconften Babeplate gemacht hat, die mir bisher begegnet find. Der Fluß, einer der zahlreichen, prächtigen kleinen Gebirgsmässer, die auf den samoanischen Inseln so häufig sind und eine ihrer schönsten landschaftlichen Zierden bilden, kommt mit großem Gefäll zu Tal gestürzt, alle Hindernisse ked überspringend oder sich bei zu starken Niveauverschiedenheiten fühn hinunterstürzend. Die Wucht der herabschießenden Wassersäule pflegt bann an solchen Stellen das Flußbett auszuweiten, so daß fast stets eine seeartige Anstauung der Wassersläche mit solchem Bafferfall Sand in Sand geht. Eine schönere Ein= rahmung, als dieses kleine Blätchen sie besitt, läft sich aar nicht benten. Große Nußbäume fassen ben kleinen Waldtumpel bis unmittelbar zum Bafferrande ein, Roto3palmen lassen ihre ichongefiederten Wipfel über die Baumfronen hinaus in den blauen Himmel ragen, und bas über die vulkanischen Steine hüpfende Baffer murmelt ununterbrochen wie ein Mühlenbach im Schwarzwald. Ein paar Eingeborene find schon im Basser und treiben mit fröhlichem Sauchzen ausgelassene Aurzweil. Beim Erscheinen bes "Bavalagi" (Weißen) verstummen sie sofort und begeben sich weiter stromab, um ihm das Wasser nicht zu trüben. Die Achtung, die der Samoaner dem Europäer entgegenbringt, ist noch immer erstaunlich groß, selbst hier in der Hauptstadt, wo sich der Beife häufig so wenig zu seinem Vorteil zeigt. Als im Rahre 1768 die Schiffe ber Bougainvilleschen Entbedungsfahrt am Sehfreise auftauchten, verstanden die Eingeborenen von Upolu nicht die Bedeutung der gewaltigen, nie gesehenen Segel. Sie erschienen ihnen wie ein Loch im himmel, man glaubte, die Götter selbst würden durch diese plöglich entstandenen Öffnungen kommen und einen Besuch abstatten. Die Weißen, die auf diesen Schiffen zuerst an Land kamen — ber Hollander Jakob Roggewein, ber schon 1722 die Gruppe sichtete und sie nach dem Führer seines Schiffes "Tienhoven" Baumann-Inseln nannte, hat sich nicht weiter hier aufgehalten — die ersten Weißen also ber frangosischen Ervedition waren für die Samoaner unbegreifliche Lebewesen höherer Art, sie wurden als überirdische "Durchbrecher des himmelsgewölbes" göttlich verehrt, und diese Bezeichnung "Bavalagi" hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten und mit ihr noch ein gut Stud ber wenigstens äußerlich zur Schau getragenen Achtung, die so zaubermäßigen Helden gebührt und geziemt, die den himmel selbst durchbohren können.

Nun, es tut ber hohen Würde des Papalagi keinen Abbruch, wenn er sich vor den Augen der tätowierten Braunen auszieht und in die kühlen Fluten taucht, und nach dem langen Ritt seine Glieder reckt und streckt in dem herrlich klaren Wasser, dem zweiten Jungbrunnen, der seine erfrischende Krast herleihen muß, ehe das Tages werk beginnt. Wan wird in diesem gesegneten Lande so leicht müde und schlaff, so gänzlich abgeneigt einer dasheim so selbstverständlichen Betätigung der Lebensgeister, daß man gar nicht genug tun kann, sie immer wieder auszurütteln und vor Einschläferung zu bewahren.

Sonntagsfeier amerikanischer Seeleute. — Gartenfest auf Papalaloa. — Schwimmkunfte samoanischer Damen. — Die "Häuptlinge ber Turnkunft".

Durch Ritt und Bad glaube ich jeder aufkommenben Ermüdung genügend vorgebeugt zu haben und setze mich, nach gehörigem Frühstüd, auf der Beranda des Gasthauses zum Arbeiten nieder. Hier läßt sich's jederzeit sitzen; was an Brise vom Wasser oder vom Lande tommt, muß seinen Weg über diesen Platz nehmen, und solange der Wind nicht zu start ist und einem alles Papier und Schreibzeug in lustigem Wirbel entführt, kann man hier ungestört seinen Gedanken nachhängen und schreiben — so lange wie eben die Ungestörtheit dauert, denn der Müßiggänger gibt es gar viele in Apia, und es vergeht keine Stunde, wo nicht einmal einer von der Straße hinauskäme, von dem dringenden Bedürsnis gestrieben, ein paar Worte mit einer fühlenden Brust außzutausschen.

Heute, am Sonntage, droht nun gang andere Störung. Seit gestern schon sind die Mannschaften bes im hafen liegenden ameritanischen hilstreuzers und Rohlenschiffes auf Urlaub — eine ungemein robe, zügellose Gesellschaft. Schon beim Nachhausekommen bemerke ich einen davon völlig betrunken vorm Sause im Grase liegen und seinen Rausch von gestern ausschlafen. Seine Rameraden gingen achtlos an ihm vorüber, Eingeborene standen in dichtem Areise um ihn herum, ohne ein Wort zu sagen; nur die Rinder riefen ihre Spielkameraden herbei mit der wichtigen Meldung: "Hier liegt ein betrunkener Amerikaner vom Kriegsschiff!" Keiner der Samoaner wagt ben laut Schnarchenden zu stören, sein aufgedunsenes Gesicht ruht auf dem Urm, der weithin sichtbar das eingestickte Rangabzeichen eines Schnellade= fanoniers träat mit dem amerikanischen Adler. Drüben aber erschallen in der Rirche wiederum die Rlänge frommen Kirchengesanges, zum zweitenmal schon wandeln die Eingeborenen jum Gottesdienst, und mit nie ermübender Ausbauer singen sie ihre Kirchenlieder in ienem viclstimmigen Chorgesang, der den Polynesiern eigen und

auch hier auf Samoa zu bewundernswerter Bollkommenheit ausgebildet ist. Draufien brütet die bereits hochstehende Sonne auf bem Wasser, die Vassatbrise ist beute gang besonders schwach, kaum ein einziger weißer Kamm ist zu sehen, und auf den Kriegsschiffen hängen die Flaggen unbewegt und schlaff hernieder. Auf dem deutschen Rreuzer steigt über der Rriegsflagge am Bed plöglich ein Wimpel empor, im Dienst als Wimpel 1 bekannt, der Sonntags als Kirchenwimpel den Beginn des Gottesdienstes verkündet und während der Dauer der Andacht seinen Chrenplat über der Kriegsflagge beansprucht. 2113= bald erklingen die Tone einer vertrauten alten deutschen Kirchenweise, von der Kapelle an Bord geblasen, still und friedlich über das feierlich ruhige Wasser und mischen sich in den Chorgesang der glaubenseifrigen Samoaner. Bon Bord des Amerikaners aber stoßen zwei große Boote ab und halten auf Land zu — und damit Balet allem ruhigen Arbeiten! Der Sonntag ist hin, ein neuer Überfall naht, und da gibt es keine andere Rettung als Flucht, schlechte rechte Flucht aus Haus und Stadt. Beschwert man sich beim Berwalter des Gasthofs über den wüsten Lärm, ben die amerikanischen Seeleute machen, heißt es achfelzuckend:

"Tut mir leid, aber ich kann die Leute nicht absweisen; die haben mehr Geld in der Tasche als alle deutsschen und englischen Matrosen zusammengenommen, und meiner Gesundheit wegen bin ich nicht nach Samoa geskommen."

Da wir hier noch nicht soweit sind, Standesuntersschiede zu kennen und getrennte Häuser zu haben, eines für Offiziere und ein anderes für Matrosen, so bleibt nichts anderes übrig als den Urlaub der amerikanischen Blaujacken als ein unvermeidliches Übel aufzusassen und dem heimgesuchten Hause den Rücken zu kehren.

Glücklicherweise entsinne ich mich der freundlichen Einladung einer deutschen Familie zu einem Gartenfest auf der Pflanzung eines befreundeten Amerikaners. So ein samoanisches Gartenfest ist an sich eine Sehenswürdigfeit, nirgends zeigt sich ber harmlos fröhliche Sinn ber Eingeborenen und Mischlinge im bessern Licht als bei solcher Gelegenheit, wo draußen auf irgendeinem schönen Fleck Erbe der Sonntag gefeiert wird durch Sang und Tanz, Frohsinn und Spiel im Freien. Ein prachtvoller Wasserfall, unweit von Apia auf einer Kakaopflanzung unseres Freundes gelegen, ift stets das beliebteste Biel für folche Sonntagsausflüge gewesen; benn außer ichonem Wald und fühlem Schatten findet sich hier eiskaltes kristall= klares Wasser — und was mehr braucht der Samoaner zu seiner völligen Glückseligkeit? Es ist wirklich eine Freude, die guten Naturkinder sich in dem klaren See dieses berühmten Falles mit seinen schroffen, vulkanischen Felsblöcken — Papalolog, den langen Felsen — belustigen zu sehen und miteinander wetteifern in Ausbauer und Rühnheit. Der Fluß ist berselbe Baisigano, ber dicht an unserem Gasthofe ben reizvollen Badeplat geschaffen bat: er stürzt senkrecht von einer Sobe von etwa 7 Metern hinab in eine grottenartige Erweiterung, in der das Wasser stets eine köstliche Rühle bewahrt, wie sie das Meer in Samoa leider nie bietet. Rorallenstrand mit seinen scharfkantigen Banken, die ben nadten Jug zerschneiben, die Säufigkeit des Saifisches, ber bann und wann selbst mitten im Safen von Apia sein Opfer fordert, und vor allem die unerträgliche Wärme bes flachen Wassers machen bas Baben in ber See hierzulande fast ganz unmöglich. Dafür ist aber Samoa so außergewöhnlich reich an herrlichen Quellen und kalten Bergflüssen, daß man für den Mangel bes regelmäßigen Seebades reichlich entschädigt wird. Der Bapalolog ist einer der schönsten Badepläte im Lande, und wer ihn belebt gesehen hat von solch ausgelassenem Sonntags= völkchen, wie es die Samoaner im Freien sind und vor allem im Baffer, ihrem ureigensten Element, der wird ihn sobald nicht wieder vergessen. Unermüdlich springen die Mädchen - benn es scheint beren Borrecht zu sein, den Männern eine turnerische Leistung vorzuführen, die nicht jeder von ihnen nachmachen könnte — mit lautem Jodler hinab vom hohen Felsen, durchschwimmen das ganze Beden unter Baffer, tauchen ichlieflich am andern Ende wie eine Fischotter wieder auf, geben ans Land, ersteigen ben Stein und wieder geht's hinab ins falte Basser und immer wieder mit erstaunlicher Ausdauer. Die Samoaner schwimmen nicht wie wir im Froschstil, sondern paddeln wie die Hunde, haben aber darin solche Übung, daß sie es auch mit bem geübtesten Guropäer bequem aufnehmen können und ihn, wenn auch nicht an Schnelligkeit, so boch ohne Zweifel an Ausdauer mit Leichtigkeit schlagen werden. Dieselben Damen, die wir nur im Strafenkleide oder im Ballgemande zu sehen ge= wohnt find, sich hier wie die Waldnymphen tummeln zu sehen und übermütig fröhlich wie die Kinder der Natur, ist ein Anblick, den wir unter Europens übertunchter Höflichkeit kaum genießen können. hier wird er uns nicht nur von den Mischlingen geboten, sondern ebenso von den Beigen, wenigstens von denen, die hier im Lande geboren sind und mit den Samoanern wie mit ihresaleichen aufgewachsen und von den Landeskindern nicht nur die Freude an der Natur, sondern auch die über= legene körperliche Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer erworben haben, die den Eingeborenen unverdorbener Naturvölker auszeichnet. Stundenlang dauert das Spiel im Wasser, dann wird das Mahl bereitet, in samoanischer Beise auf dem flachen Erdboden mit Bananenblättern als Tischtuch. Nach dem Essen stürzen sich die unermüblichen Damen und Kinder wieder ins Wasser. Wir aber ziehen vor, unter dem Schatten eines großen Faodaumes uns lang hinzustrecken und wie Mirza Schafft zu schwärmen bei Tabak und kühlem Wein, Weib und Gesang, und uns glücklich zu preisen, dem wüsten Sonntag in der Stadt entslohen zu sein, wo um diese Zeit die Straßen widerhallen von dem rohen Gejohle trunkener Seeleute, die die Schenken belagern und ihre unflätigen Flüche in den frommen Chorgesang der Eingeborenen mischen.

"Da sind wir Wilden doch bessere Menschen!" Das dürfen die Samoaner von sich wirklich mit Recht sagen, wenn sie die wilden Gesellen von den englischen und ameri= fanischen Kriegsschiffen ihr Geld vertun sehen, als ob der Rausch das höchste aller Güter für sie wäre. Und wir Deutsche können uns diesem Selbstlob ruhig anschließen. Richt als ob wir oder unsere Matrosen lauter Tugendbolde wären und fromme Lämmlein, die nie ein Wässerchen getrübt und niemals einen Rausch gehabt Aber es stedt doch wenigstens Mannszucht in unsern Leuten dein und Achtung vor der Uniform, die sie tragen, die sie selbst und alle andern stets daran erinnern foll: das find Angehörige der taiferlich-deutschen Marine, die da in ihren weißen Anzügen gehen mit bem blauen Ererzierfragen und den Müten mit den fliegenden Bändern! Und das hat noch jeder Ausländer. und ware er noch so ungern bereit, etwas Deutsches zu rühmen, zugegeben, und gerade bei so drastischen Gegenüberstellungen, wie sie der Sonntag in Apia liefert, oft und ohne Rüchalt zugegeben: der deutsche Matrose weiß sich am Lande wie ein Gentleman zu benehmen, ruhig und anständig, als ob er alle Tage auf Urlaub wäre und es nicht nötig hätte, die unter mittelalterlich schroffer Rucht

zurückgehemmte Freiheit sich austoben zu lassen burch zügellose Robeit und lärmende Rücksichtslosigkeit.

Sehen wir es uns einmal an, wie die Leute vom beutschen Stationskreuzer ihren Urlaub am Lande ver-Raum ist nach dem Gottesbienst der große Rutter mit den Urlaubern an Land gekommen, so stürzen die kleinen samoanischen Pferdejungen auf die neuen Ankömmlinge zu, denn die Erfahrung hat sie längst gelehrt, daß noch jeder Jan Maat eine Schwäche für das Pferd hat, auch wenn er es gar nicht regieren kann. Da aber selbst die ziegenartigen Tiere, denen die Rippen aus bem ichlecht genährten Wanfte guden wie eine Baschraffel, nicht unter zwei Schilling die Stunde verliehen werden, so sind die knappen Mittel eines deutschen Matrosen mit 19,50 Mark Monatslohn auf die Dauer selbst an Sonntagen solchen Anforderungen nicht gewachsen, und die meisten Jungen mussen sich schweren Bergens entschließen, auf Pferd und stolzen Ritt durch die Straffen zu verzichten und aufs Land zu gehen, wo sich Nachmittag und Abend billiger verbringen lassen. Da hat vor Jahren ein deut= icher Unternehmer einen hübschen Garten außerhalb der Stadt gekauft und ihn zu einem Bergnügungsplat für seine Landsleute hergerichtet. Das Ganze heißt natürlich Lindenau, eben weil es dort keine Linden gibt und kein Riegenbock springt auf grüner Au: wohl aber stehen Balmen dort und Bananenstauden in Sulle und Fulle, Brotfruchtbäume und Mango und alles, was zu einer Sübseelandschaft gehört. Dort läßt es sich hübsch im Freien sigen, und da der Kommandant des deutschen Areuzers jeden zweiten Sonntag seine Musikkapelle herleiht, so gibt es dort Musik und Tanz wie in Riel auf ber Waldwiese. Alles aber geht nett und anständig zu, so daß auch die Offiziere selbst hinkommen und das lauwarme Pschorrbrau trinken können, das hier nun einmal

bie Rolle des deutschen Nationalgetränkes spielt, so= lange man hier noch alles von Hause beziehen und ohne Eis genießen muß. Bei ben besseren Familien Apias sind diese Lindenauer Konzerte mit ihrem zwanglosen Tanzvergnügen rasch sehr beliebt geworden, und aus einer Aufforderung zum Tanz hat sich manch zärtliches Freundschaftsverhältnis entwickelt zwischen schmuckem beutschem Seemann und dunkeläugigem Halbblutmädchen, das auch ohne Tanzmeister rasch unsern deutschen Walzer gelernt hat, wenn die dazu nötigen Schuhe wohl auch viel Schmerz und Unbequemlichkeit gekostet haben mögen. Die ungezwungenste Demokratie herrscht auf diesen Tanzabenden bort braußen im samoanischen Balmengarten mit dem biedern beutschen Namen, und das Mädel, bas eben von einem schlichten Matrosen wieder auf seinen Plat geführt worden ist, mag den nächsten Tang mit einem schneidigen Oberleutnant tangen und den nächsten wieder mit ihrem Feleni (friend), der von ihrer Farbe und wohl ein sichererer Cheanwarter ift als der fremde See= mann, ber mit Borliebe das Lied fingt: "Mein Berg, bas ist ein Bienenhaus, die Mädchen sind barin die Bienen." Wie schade, daß die zahlreichen Mormonen-Missionare, bie das Land glücklich machen wollen, kein Deutsch verstehen! Sie würden alle Sonntage dieses hohe Lied der Bielweiberei in Lindenau hören können und ihre helle Freude daran haben, mit welcher aufrichtigen Begeisterung der deutsche Vaterlandsverteidiger seine Rehle zum Ruhme der alten Mormonenlehre ertönen läßt.

Nur einen Ort gibt es noch, wo sich das freundsichaftliche Verhältnis zwischen unsern blauen — hier allerbings stets weißgekleideten Jungen und den Landesstindern besser beobachten läßt als im deutschen Biergarten, wo bisher noch jeder Gast ungestraft unter Palmen gewandelt hat: das ist das Karussell, die größte Sehenss

würdigkeit Apias. In der Tat, wenn man gefragt würde. was ist wohl die größte Merkwürdigkeit der Hauptstadt, man mußte, ohne sich zu besinnen, sagen: das Rarussell ber beutschen Bierhalle in Matafele, das Melikolau (merry go-round) der Eingeborenen, der lette Rest eines vor Jahren hier gestrandeten amerikanischen Zirkus. Die Anfunft der Reitfünstler und Seiltänzer in ihren schillernden Gewändern und ungewöhnlichen Trachten war für die guten Samoaner seinerzeit ein Ereignis erften Ranges. Der billige Tand und die unverblichene Pracht ihres Theaterfirlefanzes war für die Eingeborenen die höchste Brunt- und Glanzentfaltung, die sie bisher nur von seiten der Bapalagi gesehen hatten. So schöne Kleider hatte ja nicht einmal der Oberrichter, und wer unter den bisher gesehenen Weißen konnte so fühne Sprünge auf bem Pferde machen wie diese neuen Selden aus dem großen Wunderlande Amelita? Jahrelang nach der Abreise der wandernden Gaukler konnte man noch in samoanischen Dörfern beherzte Kinder sich üben seben, auf ihren kleinen dummen Pferden die unerreichbaren Runfte der Alii Tifaga, der Häuptlinge der Turnkunft, wie man die Runstreiter genannt hatte, zu versuchen, und noch heute leuchten die Augen der Kinder, wenn der Bater von jener Reit spricht, wo die prachtig gekleideten weißen Sauptlinge auf ihren Pferden sprangen. Nun, als einziges Überbleibsel jener herrlichen Zeit ift uns das Karuffell geblieben, das noch heute mit seiner Orgel, den vielen Lichtern und Glasgehängen für den naiven Samoaner ein Wunderbau ist, so unvergleichlich viel großartiger so= gar als die Wohnung des englischen Missionars, daß in seinen Augen nichts Schöneres und Bewundernswerteres in Samoa gefunden werden tann. Und die geheimnisvolle Kraft, die das ganze Wunderwerk treibt! Rein Mensch, kein Pferd, kein schwarzer Arbeitsjunge von der beutschen Firma, niemand zieht oder schiebt, und es läuft boch rasch um, als ob vierzig starke Ruberleute baran arbeiteten. Die Dampfmaschine, dies ewig unergründliche Teufelswerk der Weißen, ist allerdings die einzige ihrer Eine Baumwollpresse und Öldruck-Art auf Samoa. maschine, die früher von der deutschen Firma benutt wurden, sind längst zum alten Eisen gewandert, und allein das Karussell verkündet hier auf Upolu die Bunder des neunzehnten Jahrhunderts. Wie zum Fest schmudt, mit Blumen befrangt, in ihren schönsten Feiertagskleidern ziehen Samstag abends die jungen Mädchen, weiß, halbweiß und braun, hinaus nach Matafele und warten darauf, daß ein guter Freund sich ihrer erbarme und ihnen ein paar Fahrfarten, das Stud für 25 Pfennig, erstehe oder mit ihnen selbst auf stolz wieherndem Sippogruphen, aus Holz geschnitt und edel bewegt wie die Karusselltiere unserer schönsten Jugendzeit, herumjage nach dem ohrenbetäubenden Lärm der martervollen Dampforgel, mährend die Matrosenkapelle des deutschen Kriegsschiffes vaterländische Lieder und lustige Tanzweisen spielt und sich ganz Apia zuschauend und mitmachend ergeht in diesem tollen Zauberwesen. Offiziere, Mannschaften, Kaufleute und Handlungsgehilfen kann man da auf dem großen Wunderbau Apias herumtoben sehen an ber Seite einer ichonen Samoanerin, die mit leuchtenben Augen wie in ber Berzückung basit und nur für eines Sinn hat: mehr Rarten, "se tike (ticket) alii, faamolemole!", bitte, o Berr, mehr Karten! Und wieder= um greift man in die Tasche und kauft den kleinen und großen Geschöpfen Karten und mehr Karten, und ein Silberling nach dem andern wird ohne Erröten dem findischen Spiel geopfert.





### Biertes Rapitel.

## An Bord von S. W. Schiff Falke nach Savaii. 1.

#### Iva.

Reisegelegenheiten in Samoa selten und unsicher. — Savaii echter samoanisch als Upolu und Tutuisa. — Krieger auf der heimereise. — Samoanische Förmlichkeiten. — Kronenorden und nackte Männerbrust. — Ein Unterstaatssekretär in Stiefeln, ein König in Strümpfen und ein Vizekönig barfuß.

Man kann jahrelang auf den Samoa-Inseln ober, besser gesagt, in Apia leben, ohne Gelegenheit zu finden, etwas von den andern Inseln dieser Gruppe kennen zu lernen. Regelmäßige Verbindungen gibt es nicht; zu einer zweiwöchentlichen Dampfergelegenheit wie auf den be= nachbarten Inseln von Biti und Tonga ober gar zu einer regelmäßigen Fahrt um die Inseln alle acht Tage wie auf Hawaii, hat man's hier in Samoa noch nicht gebracht und wird es wohl auch für geraume Zeit noch Wen Beruf ober Neigung von Upolu nicht bringen. nach den andern Inseln führt, der muß sich schon einem der gelegentlich, aber ohne jede Regelmäßigkeit ober Bürgschaft, zwischen ben einzelnen Inseln fahrenben fleinen Segelschiffe anvertrauen, die für die Deutsche handelsgesellschaft ober einen der kleineren selbständigen Händler Ropra einsammeln. Ropra, der getrocknete Kern der reifen Rokosnuß, ift bekanntlich das haupterzeugnis ber Samoa-Inseln, das A und 2 alles Denkens bei Pflanzer und Kaufmann, Schiffer und Zwischenhändler. Im kleinen Kopraschuner zu reisen ist nun aber nicht jedermanns Sache. Stundenlang der Tropensonne ohne jeden Schutz ausgesetzt, auf kleinem Deck ohne Sonnenjegel zu liegen, nur in der Gesellschaft des Führers, der gewöhnlich der einzige Beiße der Besatung ift, und einiger handfester Matrosen von irgendeiner seetüchtigen Kanakeninsel, ift nicht immer ein Vergnügen. Und wenn es wenigstens bei ben Stunden bliebe! Es werden aber Tage daraus, ja, ich weiß von einem herrn der deutschen Firma, der von Matauta an der Nordfuste Savaiis bis nach Apia, eine Entfernung von etwa 80 Kilometern Luftlinie, acht volle Tage im Segelboot brauchte. Passat ift hier in biesen Breiten nicht fehr gleichmäßig, und muß man noch dazu gegen ihn von Westen nach Often gehend aufkreuzen, dann kann man sich auf eine lange Geduldsprobe gefaßt machen. Man bekommt einen Vorgeschmack aller Entbehrungen und Mühsale, benen bie auf dem Weltmeer treibenden Schiffbrüchigen ausgesett sind: das Trinkwasser geht aus und muß durch Spirituosen ersett werden, frische Nahrung an Rleisch, Gemüsen und Obst geht ebenfalls zu Ende und es bleibt in den Beständen so kleiner Fahrzeuge meist nichts anderes als Schiffszwieback, so bag man schließlich gerädert, verhungert und vielleicht nicht einmal nüchtern nach tage= langer Qual sein Ziel erreicht.

Ich war daher sehr angenehm überrascht, als mir unser deutscher Oberkommissar Baron von Sternburg eines schönen Tages vom Kommandanten des deutschen Kreuzers Falke eine Einladung überbrachte, eine für die nächsten Tage in Aussicht genommene Fahrt nach Savaii mitzumachen. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich dieses freundliche Anerdieten des Kapitäns Schönselder mit tausend Freuden annahm. Savaii, die westlichste und

umfangreichste unter ben samoanischen Inseln, spielt in der Geschichte und darum auch in der jetigen Politik des Landes von jeher eine makaebende Rolle. Eine Anzahl der einflufreichsten Häuptlinge hat hier ihren Sig, keine der großen Fragen des Landes kann entschieden werden, ohne daß Savaii seine ausschlaggebende Stimme erteilt hätte. Die nach Westen verschobene Lage, die dichte Bewaldung, die Unzugänglichkeit des rauh gebirgigen Innern und die hafenarme steile Kuste der Insel haben hier die Beeinflussung durch Mission oder andere europäische Kulturfaktoren sehr erschwert und dadurch auf Savaii ein Bild von so unverfälschter samoanischer Sitte und eingeborenem Leben möglich gemacht, wie es auf Upolu und andern Inseln die wachsende gahl der weißen Ansiedler und die ungestörte Arbeit der Missionare schon längst zu verwischen begonnen hat. Auf Savaii sind nicht mehr als drei Sendboten der Londoner Missionsgesell= schaft ansässig, etwa ebensoviel von der französischen katholischen Mission und von der Kirche der Beiligen vom letten Tage, den Mormonen aus Utah. Beife Pflanzer und händler sind ebenfalls nur sehr spärlich auf dieser großen Insel angesiedelt, nur an einem halben Dutend Ruftenorten wird man Bertreter Apiaer Saufer finden, die in der Einsamkeit des weißen Siedlers gang unter Eingeborenen ein recht stilles, ereignisloses Leben führen. Es kann also nicht wundernehmen, daß Savaii sich bis auf ben heutigen Tag als eine Hochburg altsamoanischer Sitte erhalten hat. Auf andern Gruppen, die schon ebensoviel und in ebenso ununterbrochener Folge von euro= päischen Einflüssen bedroht worden sind wie Samoa, würde man vergeblich nach so echten Bildern polynesischen Lebens suchen, wie fie sich auf Savaii muhelos beobachten lassen. Im heutigen Samoanischen bedeutet bas Wort Savaii soviel wie altertümlich, echt, und ohne damit eine der üblichen volkstümlichen Erklärungen des Namens der Insel geben zu wollen, glaube ich vielmehr baran zeigen zu können, daß ben Samoanern ber andern Inseln die Gebräuche von Savaii als besonders altertümlich bemerkenswert erschienen sind und sie mit Savaii etwas wirklich echt Samoanisches bezeichnen wollen. Die Londoner Missionare haben in ihren mannigfachen Schriften über Samoa eine ganze Reihe von Erklärungs= versuchen für die Namen der einzelnen Inseln und zahlreicher Ortsnamen gegeben, meist mit hilfe ihrer ein= heimischen Lehrer, von benen sie jedes ihnen aufgetischte Märchen mit fritikloser Dankbarkeit angenommen haben. Daß Savaii mit Hawaii und Java zusammenzuhalten ist und nur "das kleine Java" bedeutet, ift diesen guten Leutchen nie eingefallen. Daß auch die Maori in ihren Sagen bas Land ihrer Hertunft mit hawa Iti (bem fleinen Hawa) bezeichnen, ist einer der ersten Fingerzeige für die gemeinsame Bertunft der Bewohner von Neuseeland, Samoa, Hawaii, Tonga, Tahiti und Marquesas geworden und auch für den Laien zu deutlich, als daß er nach herbeigezogenen Erklärungen aus eigens zurechtgemachter Sage zu suchen brauchte.

Um sechs Uhr in der Frühe fand ich das ganze Schiff umlagert von zahlreichen eingeborenen Fahrzeugen, den aus dem Baumstamm gehöhlten Kanus sowohl wie den großen sogenannten Walfischwooten nach europäischem Borbild, die unter Anleitung von Weißen oder Halbblutzimmerleuten von den Samoanern selbst gebaut werden. An Bord hatten sich schon Hunderte von Eingeborenen eingefunden und es sich mittschiffs und auf dem Deck bequem gemacht. Es waren Krieger beider Parteien, die nach Ablieferung ihrer Gewehre nun auf Besehl der Kommissare wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden sollten; meist prächtige Gestalten,

die auch jest, ohne Feuerwaffen oder friegerischen Schmud, einen recht streitbaren Eindrud machten. Samoaner, der etwa eine Durchschnittsgröße 1,80 Meter haben mag, hält sich ungemein aufrecht. Seine Beweaungen haben etwas Selbstbewußtes und Stolzes, wie man es wohl bei keinem andern Bolk, außer den Polynesiern, so ausgeprägt findet. Schmückt sich ber Samoaner zum Kriege, bann wird biese stattliche Erscheinung noch bedeutend gesteigert durch die völlig altertümliche Art ber Bekleidung und bes Butes, die eigens für den Rampf und ähnliche festliche Gelegenheiten aufgespart bleiben. Das Stück buntbedruckten Rattuns, bas immer mehr an Stelle des selbstgemachten Maulbeer= zeuges tritt, wird abgelegt und durch einen Behang von frischen grünen Blättern, meift aus schmalen Bananenblattstreifen, ersett, der indessen nur einen Teil der Schenkel bedeckt und den größeren Teil der schönen Beintätowierung sichtbar läßt. Darunter wird als Lavalava ober Hüfttuch nur ein gang schmales Stud Beug ge-Der Oberkörper ist völlig unbekleidet, nur Blumengehänge bedecken ihn, und auf dem Ropse prangt das Tuch in den Farben der Bartei, das turbanähnlich einmal herumgeschlungen wird. Häuptlinge hoher Abfunft tragen einen gang besonderen Ropfput, der wie eine Barodperude aus bem haar junger Madchen gemacht und mit Muscheln und seltenen Federn geschmudt ift. Der gange Körper wird mit einer diden Schicht Rotosnuköl eingerieben, um den Bliedern größere Beschmeidigfeit zu geben und beim etwaigen Sandgemenge die Möglichkeit bes Entkommens zu sichern. Auch ohne diese letten Zeichen samoanischer Mobilmachung saben unsere Gafte auf bem Falten boch achtunggebietend genug aus. Ihre Instrumente, mit benen sie bem toten ober nur verwundeten Begner in der Schlacht den Ropf abschneiben, 72

hatten sie noch alle bei sich: lange Messer ohne Scheibe, etwa wie sie zum Zuckerschneiden auf den Pflanzungen gebraucht und zu diesem Zweck in großen Mengen in Solingen und Sheffield hergestellt werden. Ende der etwa 30 Zentimeter langen Klinge ist der Stahl zu einem scharfen Saken umgebogen, "zum Aufreißen der Halsschlagader", wie uns ein im übrigen recht wohlwollend dreinschauender Krieger freundlich lächelnd er= flärt. Die früher üblichen Reulen und gewaltigen Anüppel aus Eisenholz scheinen heute zur Zeit der Feuerwaffen gar nicht mehr mit in den Kampf genommen zu werden. Das Messer genügt. Das Ende der amerikanischen und englischen Offiziere im Gefecht von Bailele ist noch in zu frischer Erinnerung, als daß man vergessen könnte, daß der Samoaner, im gewöhnlichen Leben Söflichkeit und harmlosigkeit selbst, im Kriege und im Taumel ber Kampfesleidenschaft wieder zum Wilden wird.

Der Falke geht Anker auf und sett sich westwärts in Bewegung, weit außerhalb bes den Strand begleitenben Riffes an der Rufte Upolus entlang. Auf der Sütte bes Achterbecks, wo sich die dienstfreien Offiziere ben Gästen des Kommandanten widmen, so lange dieser selbst auf der Brude sein muß, haben sich auch ein paar der höheren Häuptlinge eingefunden, die vor andern das Recht haben, mit den "alii papalagi", den weißen Säuptlingen, zusammen auf bevorzugtem Plat zu siten. Der Samo= aner ist ein großer Freund von Förmlichkeiten; der Austausch von Soflichkeiten beim Empfang von Gaften, bei Begrüßung von gleich= oder höherstehenden Stammes= genossen und ähnliche Saupt- und Staatsaktionen unterliegen einem gang genau geregelten Zeremoniell, bas mit ber peinlichsten Genauigkeit beobachtet wird, als ob es sich um Leben oder Sterben handelte, wenn auch nur bas Tüpfelchen auf dem i eines Nebenparagraphen vergessen

würde. Die Empfindlichkeit bei wirklichen oder eingebilbeten Verstößen zeigt fich auch hier sofort an Bord. Awei Säuptlinge haben schon oben auf der Campanie Blat genommen und sich mit vieler Bürde in den bereitstehenden Lehnstühlen niedergelassen, als auch noch ein britter die Treppe beraufzusteigen beginnt, um unter ben Ebelften ber Nation ebenfalls noch Plat zu finden. Die beiben andern erheben Ginspruch, der neue Ankömmling ware kein häuptling von gleichem Range, keine Sufuga, also keine wirkliche Erzellenz, und dürfe sich nicht erdreisten, mit ihnen zu sigen. Glücklicherweise kann die Frage von Sachverständigen entschieden werden. Generaltonful Rose, ber sich auf bem Schiffe befindet, ist ein sehr gründlicher Renner aller einheimischen Berhältniffe, und für Fälle, wo fein eigenes Wiffen zur Entscheidung gang knifflicher Fragen nicht ausreicht, hat er sich ben Dolmetscher bes Ronfulats mitgebracht, den alten Meisake, der felbst Säuptling ift und seinerzeit eine große Rolle in der Regierung gespielt hat. Als das Deutsche Reich vor zwanzig Jahren seinen Freundschaftsvertrag mit König Malietoa Laupepa abschloß, wurde Meisake, der damals Schreiber der samoanischen Regierung war, in der deutschen Fassung bes Vertrages "Seine Erzellenz der Unterstaatssekretar bes Auswärtigen Berr Meisake" genannt, und natürlich fiel nach glücklichem Abschluß ber Berhandlungen auch ein Orden für ihn ab. Da seine nacte Männerbruft indessen keine Gelegenheit bot, den Kronenorden Vierter irgendwie zu befestigen, so wanderte die hohe Auszeichnung nach Berlin zurück. Seine Erzellenz ber Unterstaatssekretär trägt aber seitbem stets zu ben europäischen Sosen auch einen weißen geschlossenen Rod, damit sie nicht noch einmal ihm zugedachte kaiserliche Auszeichnungen zurückzuweisen brauche. Ja, außer zu Hose und Rod hat sich der Unterstaatssekretar a. D. auch noch zu Stiefeln entschlossen, der höchsten Marter europäischer Rultur, die nur bei übermältigenden Ereignissen und bei übermäßig entwickeltem Zivilisationsbedürfnis erduldet wird. Geht der Konsul mit seinem getreuen Dolmetsch mal über Land und nur über die Stadtgrenzen hinaus, so ist das erste, was geschieht, sobald die lette hütte Apias glüdlich passiert ist: Meisake hockt sich mit einem "faamolemole alii" (Entschuldigen Sie, Herr Konsul) auf den Boden und zieht sich die Sündenstiefel mit jener haft aus, ber fich ichon Bilhelm Buschens fromme Helene befleißigte, als sie sich alles weltlichen Tands ent-Selbst Könige haben in Samoa nicht gelernt, lediate. irgendwelche Bekleidung an ihren allerhöchsten Füßen zu Als fürzlich der amerikanische Oberrichter mit seinen Freunden von der britischen Marine "seinen" Rönig frönte und auf dem freien Plate bei seinem Sause in Matautu den jungen Missionsschüler Tanu Mafili auf ben (nicht vorhandenen) Thron Samoas feste und ihn, bildlich gesprochen, durch Aufsetzung der (nicht vorhan= benen) Königsfrone weihte, erschien S. M. der neugebackene König in einer Urt englischer Admiralsuniform, auf deren Urmel die Rangstreifen durch eine Königs= frone ersetzt waren. Ein englischer Marinefabel und ein gewaltiger Dreispit, der die Freude jedes Schmierenregisseurs gewesen wäre, vervollständigte den samoanischen Krönungsornat, der seine höchste Weihe noch durch die Fußbekleidung erhielt. Stiefel maren es nicht, denn der Samoaner, der zeit seines Lebens barfuß gegangen ift, hat natürlich sehr große Füße, und vor allem haben seine Behen eine außerordentliche Breite. In ganz Apia waren feine paffenden Schuhe für die entwickelten Behwerkzeuge bes Landesherrn aufzutreiben gewesen, die Zeit brangte, man konnte die entsprechende Nummer von Elbkähnen auch nicht mehr in Auckland, dem nächsten Rulturzentrum,

bestellen, und so mußte sich seine Majestät Herr Tanu begnügen, in Strümpfen zu erscheinen. Tanus Bizekönig Tamasese, ber sich in eine Unteroffizier-Husarenjacke gesteckt hatte an jenem großen Tage der neuesten Geschichte Samoas, trug seine Füße bescheiden, wie es sich für einen Bizekönig eines Königreichs von nur braunschweigischen Maßen geziemt, so wie sie ihm gewachsen waren, nacht und groß.

Unser wackerer Kreuzer ist unterbessen an der langgestreckten Rufte Upolus entlang gefahren, eine Bergspipe nach der andern wird sichtbar in dem dichtbewaldeten hügelland, dem man von weitem die vulkanische Natur ansieht. Schon fündigt an der Westspitze die hellere Färbung des Laubes die ausgedehnten Kokoswälder der großen beutschen Bflanzung Mulifanua an, die beiden Inseln Manono und Apolima werden sichtbar, die wie Berbindungsposten zwischen Upolu und Savaii Bache halten, und der gewaltige Bergrücken der großen Baldinsel hebt sich immer massiger vor unsern Bliden aus bem Meere emporsteigend ins Gesichtsfeld. Die Rufte fällt anscheinend überall gleichmäßig steil ab, und eine ungeheure Brandung tobt gegen die ausgewaschenen Strandfelfen, unermüdlich eine lange Belle nach ber andern gegen das schwarze Basaltbollwerk heranwälzend. Un der uns zunächst liegenden Rufte, ber Gudoftseite, werden die Maschinen gestoppt und die Gia des Kommanbanten bringt uns durch die Riffbrandung ans Ufer.

Lotse und Landung am Korallenstrand. — Ein wichtiger politischer Bezirk. — Häuptlinge und Sprecher. — Triumphzug durch den Busch. — Elefantiasis. — Gastsreundschaft und Avatrank.

Eine Landung an der Korallenküste einer Südsee-Insel bei frisch wehender Passatbrise ist eine Sache, die gelernt sein will. Das Wasser ist so flach, daß man nur mit niedrigem Riel hindurch tann, und der Boden vollständig von den verräterischen Bauten der Roralle bebedt, die zwar bei Ebbe und Sonnenschein in den schönsten Farben schillern wie ein Regenbogen, mit ihren scharfkantigen grotesten Bildungen aber, fest wie Stahl und schneidig wie ein Messer, schon manchem Schiffer verberblich geworden sind. Die Samoaner, die große Reisende vor dem Herrn und sozusagen von Kindes= beinen an an das Passieren von Korallenriffen gewöhnt sind, haben eine gang unglaubliche Sicherheit in der Beurteilung solcher Riffpassagen. Sie entbeden Durch= fahrten, das heißt offene Bruchstellen im Bau der lebenben Koralle — meist durch den Einfluß einer vom Lande kommenden Süßwasserströmung geschaffen — wo auch bas geübte Auge bes europäischen Seemannes taum eine Berfärbung der See erkennen kann. Dhne den eingeborenen Lotfen wurde man baber nur fein Boot opfern. Dft ift die Einfahrt fo ichmal, daß ein einziger falicher Riemenschlag das Boot aufrennen lassen würde, und unsere Boote sind nicht darauf eingerichtet, wie ein Schlickrutscher über den messerscharfen Korallenboden hinzugleiten. Unfer Führer bei biesem stets etwas aufregenden Landungsmanöver ist ein portugiesisch = samoanischer Mischling, der Nachkomme jener eigentümlichen Portugiesen von den Azoren, die man als Fischer an der tali= fornischen Ruste, als Walfischfänger am Subpol und als Raffeepflanzer auf den Samaiischen Inseln treffen tann. Er hat unsere Gig, am Bug stehend und stillschweigend bem Bootssteurer mit bem Arm seine Binte gebend, sicher und rasch durch die Brandung gebracht, soweit wie das Boot nur gehen kann. Das lette Stud muß gewatet, oder beffer noch, bamit man die Mühe des Stiefelausziehens spart, auf dem Rücken eines stämmigen Biggasten zurückgelegt werden. Die Samoaner haben eine

ganz besondere Art, die "weißen Häuptlinge" an Land zu tragen: sie nehmen sie, als ob es sich um ein Kind von 50 Pfund handelte, einfach um die Mitte des Leibes und tragen sie im Geschwindschritt durch das flache Wasser.

Der Ort unserer Landung heißt Iva und ist politisch zurzeit einer der wichtigsten Bläte auf Savaii, da hier in Sachen der Königswahl die Meinungen noch geteilt waren und sich innerhalb besselben Dorfes die Barteien feindlich gegenüberstanden. Denn trot Kommission und friedlicher Entwaffnung dreht sich boch alles im Lande noch immer um Mataafa und Tanu, und das wird so bleiben für lange Zeit, auch wenn die Königswürde abgeschafft ift. Überdies sind wir hier in einem Begirt, der von jeher hohen Ruhm für sich und politischen Ginfluß beansprucht hat. Das ganze Rustenland an dieser Seite ber Insel ist unter dem Namen Faasaleleaga bekannt, das soviel heißt wie "bem Ankerstock geweiht" und mit biesem Namen Erinnerungen an die Zeit weckt, wo ganz Samoa von den benachbarten Tonganern besiegt und in Anechtschaft gehalten marb. Sier hatten die siegreichen Fremdlinge ihr Hauptlager aufgeschlagen, hierher mußten sich die lehnspflichtig gewordenen samoanischen Säuptlinge begeben, um dem verhaften Fremdherrn Zoll an Hab und Gut zu zahlen. Bei folder Gelegenheit riffen zwei fühne Verschwörer den Ankerstock des tonganischen Königs aus dem Wasser, wo das große Ariegskanu befestigt lag, und eröffneten mit diesem schweren Rundholz den Un= griff auf die Fremden. Alles scharte sich sofort gegen bie verhaßten Eindringlinge zusammen, die Tage Tongas auf Samoa waren gezählt und der Ruhm der Malietoa= Familie — benn von ihr war der Angriff vorbereitet und ausgegangen - begründet für die späteren Beschlechter. Bis heute ist das Haus Malietoas des Ersten Savea eines der herrschenden im Lande geblieben, und bis heute ift Faafaleleaga, ber geschichtliche Bezirk bes tonganischen Ankerstockes, eine der maggebenden Gegenben des kleinen an politischen Gifersüchteleien und schildbürgerlichen Rangstreitigkeiten so reichen kleinen König-Denn das ift eine ber Sonderheiten reiches gewesen. samoanischer Geschichte: ein Dorf, deffen Bewohner ober bessen Häuptling sich irgendwo und irgendwann ausgezeichnet hat, erhebt auf Grund solcher Verrichtungen den Unspruch auf besondere Vorrechte bei der Königswahl. Ein Titel wird ihm verliehen, den er weiter an einen großen Säuptling verleihen tann, und nicht eber tann ein Groker des Landes Herrscher über alle Inseln werben, als bis er eine bestimmte Bahl solcher alten Titel auf sich vereinigt. Die eigentlichen Machthaber bei solcher Titelverleihung, und infolgedessen bei der Königsmahl, sind im Laufe der Zeit aber die sogenannten Sprecher ber Stämme geworden, die die wirkliche Macht aus den Händen der Häuptlinge genommen und sich zu den Leitern bes Volkes und den Machern samoanischer Geschichte aufgeworfen haben.

Der berühmteste aller Sprecher Samoas ist es, dem der Besuch des Kapitäns und des Konsuls gilt. Lauati ist der Redner von Sasotulasai, der politischen Hauptsstadt des Bezirks Faasaleleaga und in dieser wichtigen Eigenschaft, als der Vertreter eines der einflußreichsten Landesteile, hat sich dieser kluge Mann bald als eine der geistigen Größen Samoas erwiesen, ein wirklich seiner Kopf und ungewöhnlich begabter Redner. Der Samoaner ist von Natur sehr beredt, und so einsach seine Sprache vom Standpunkt des grammatischen Baues auch ist, er versteht es, die schönsten rednerischen Blüten und treffende Gleichnisse von biblischer Anschaulichkeit in seiner wohlsklingenden polynesischen Mundart auszudrücken, so daß

es für den Fremden wirklich ein Vergnügen ist, ihm zu lauschen, wenn er selbst samoanischer Rede zu folgen ober mit Hilfe eines geschickten Dolmetschers dem Gebankengange nachzugehen vermag. Nach den Anschau= ungen des samoanischen Häuptlingszeremoniells, das es im Ausheden törichter Bestimmungen und heute unverständlich gewordener Gepflogenheiten ohne weiteres mit den leeren Künsten eines königlich spanischen zeremonienmeisters aus der guten alten habsburgischen Beit aufnehmen tann, nach diesen heute für geheiligt geltenden Anschauungen darf der Häuptling selbst in wichtigen Fragen sich nicht an das Bolk wenden, er spricht durch seinen Tulafale, seinen parlamentarischen, unverantwortlichen Vertreter. Diese berufsmäßigen Sprecher bilden eine hohe Rafte für sich, sie stehen an Rang ben hohen Häuptlingen wenig nach und sind ihnen wie gesagt an Einfluß überlegen, ba sie unmittelbar bas Bolk bearbeiten und ohne jeden Rückhalt in ihrem Ginne aufklären ober im Dunkeln lassen können, gang wie es ihren persönlichen ehrgeizigen Zielen paßt. Die Europäer mussen sich daher auch in erster Linie an diese Rate der Großen mit ihren Borstellungen wenden, wenn sie etwas erreichen wollen.

Bom Strande aus führt ein kurzer Weg durch die Ansiedlungen der dicht auseinandersolgenden Dörser des wohlbevölkerten Bezirks nach Sasotulasai, dem Hauptort von Faasaleleaga, wo der große Sprecher ansässig ist. Raum haben uns unsere Leute an Land getragen, so sind wir auch schon von einer lebhasten Schar von Eingeborenen umgeben, die uns in ihrer freundlichen Art mit dem wohlsautenden "Talosa!" begrüßt haben und durchaus der Reihe nach uns die Hand schütteln wollen. In dem gleichsörmigen Leben der Eingeborenen ist natürlich die Ankunft eines Kriegsschiffes immer ein großes Ereignis, und in diesen unruhigen Zeiten mischt sich in die Freude über die willkommene Unterbrechung bes täglichen Allerleis doch die neugierige Furcht, daß bas frembe Schiff etwa Boses im Schilbe führen könne. Um so größer die Freude, als die durchaus friedliche Absicht bes Falke bekannt wird. Sofort sind wir von einem großen Trupp von Frauen und Kindern umgeben, die uns ein freiwilliges Geleit geben wollen und es sich nicht nehmen lassen, obgleich wir unsere eigenen ortsfundigen Führer bei uns haben, mit zum Sause Lauatis zu geben. Die kleinen Menschenkinder sind ungemein zutraulich. Sie folgen uns bicht auf den Haden, die kleinen Madchen hängen sich uns gartlich in ben Urm und ein Junge, ber irgendwo einen Broden Englisch aufgeschnappt hat, versichert uns ein über das andere Mal: "You mai feleni!" (you are my friend). Wie im Triumphzug sieht man so durch ben Busch. Leider muß ich all die freundlichen Worte der Begrüßung, die neugierigen fleinen Fragen der braunen Freunde unbeantwortet lassen, mein Samoanisch ist noch nicht soweit; über "Talofa", eigent= lich "Liebe", allgemein als Begrüßung gebraucht, und "faafetai", banke, geht es kaum noch hinaus, und so muß ich das Blaudern den niedlichen Backfischen überlassen, beren Mundwerk benn allerbings auch gar nicht stillstehen zu können scheint. Da die Gesichter sympathisch, die Lippen frisch, die Zähne blendend weiß und die Stimmen sanft und melodisch sind, läßt man sich bas ruhig gefallen und die kleinen Mäulchen darauf losschwagen, wie es sich fürs Backsischalter geziemt. Tout Das haus bes häuptlings und comme chez nous. großen Sprechers ist eines ber ansehnlichsten im Ort. Tropbem werden wir nicht unter seinem eigenen Dach empfangen, sondern nach dem größten Saufe bes Dorfes geführt, bem "Fale tele", bas in jedem Dorf gur Aufnahme und Bewirtung der Bafte bereitsteht. Bastfreund= schaft ist eine ber hervorstechendsten Eigenschaften ber Samoaner, und bas Borhandensein eines solchen öffentlichen Gasthauses allein spricht beutlich genug für ben Wert, den man hierzulande auf die Pflege der Gaftfreundschaft legt. Die iconfte und geräumigste Sutte, aus den besten Stämmen und dem besten Flechtwerk gebaut, wird für die Fremden bewahrt und in jedem Falle hergerichtet mit bem Gigentum und auf Rosten bessen, der Besuch zu bewirten hat. Und kaum ein Tag vergeht, an dem das "Fale tele" nicht benutt wurde. Die Samoaner find eigentlich fortwährend unterwegs auf Reifen und sie haben die große Runft gelernt, ohne Gepack zu reisen. Ein paar Rorbe mit frischen Rotosnuffen, etwas Tabak und getrodnete Bananenblattstreifen zum Zigarettendrehen, das ist eigentlich alles, mas der Samoaner auf der Reise gebraucht. Alles andere holt er sich im Fale tele. Er läßt sein Boot auf ben Strand laufen, besucht seine Freunde und Verwandten und läßt sich von ihnen im öffentlichen Gastehaus bewirten. Bahlung ober Entschädigung zu benten, zieht er leichten Mutes weiter und wartet nach seiner Rudfehr barauf, daß auch seine Freunde einmal den Wanderstab ergreifen und, auf der Betternstraße ziehend, auch sein Saus heimsuchen; es ist eine Art gemeinsamer Güterwirtschaft, die wir bei den Samoanern seben, Kommunismus mit Bergeltungsprinzip. Wenn auch die ftille Hoffnung auf gelegentliche und sicherlich nicht zu ferne Bergütung und Schadloshaltung ohne Zweifel der samoanischen Gastfreundschaft zugrunde liegt, kann man doch nicht sagen, daß man auch nur im leisesten daran erinnert wird, wenn man einen Empfang nach Landessitte über sich ergeben läßt. Alles spielt sich in so vollendet höflichen und ein= schmeichelnden Formen ab, daß tein Mensch an der Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit der gebotenen Gastfreundsichaft zweiseln möchte.

Obwohl zwei fo hohe Herren, wie Ronful und Rapitan, der diplomatische und der militärische Vertreter des Reichs, den Säuptling besuchen wollen, kommt der also Geehrte unserm Ruge nicht entgegen. Gin Anfall von Elefantiasisfieber hält ihn auf ber Matte und im Saufe. Das ist eine der häufigsten Krantheiten in Samoa, beren Ursache noch nicht völlig aufgeklärt ist und für die weder heimische Quachfalber noch europäische Arzte bisher ein Mittel gefunden haben. Die von der Krankheit befallenen Glieder schwellen zu außerordentlichem Umfang an, Arme und Beine nehmen Verhältnisse an, die zu dem wirklich treffenden Bergleich mit den Gliedmaßen des Elefanten geführt haben. Der Samoaner, dem selbstverständlich der gewaltige Dickhäuter eine völlig unbekannte Größe ist, nennt die Krankheit nach dem Riesentintenfisch "Feefee", und in der Tat liefert der Oktopus, der im südlichen Großen Dzean nicht selten vorkommt, keinen üblen Bergleichsmaßstab für die unförmige Vergrößerung der Glieder, wie sie ja auch bei uns zu Sause jedem Mediginer aus den Lehrbüchern der pathologischen Anatomie bekannt ist. Sehr häufig ist die Wucherung der Gewebe denn es handelt sich um wirkliche Neubildungen, nicht etwa um Wasserabsonderung — mit heftigem Fieber und Schüttelfrost verbunden, und dann fitt der Rrante unter einer Fülle von Deden und Matten vergraben, als ob er bem Pol ebenso nah märe, wie er es dem Aquator ift. So trafen wir auch ben großen Sprecher frostelnd unter einem Saufen geflochtener Matten auf bem Boben bes Gasthauses liegend. Die Feierlichkeit des Empfanges konnte darunter nicht leiden. Mit "Talofa!" betraten wir barhäuptig die Sütte und schüttelten ber Reihe und bem Rang nach den Versammelten die Sand, ließen uns

barauf kreuzschenklig auf die sosort herbeigeholten Ehrenmatten nieder und warteten auf den Beginn der Berhandlungen; denn nachsichtsvolles Eingehen auf alle Gebräuche und langwierigen Zeremonien ist die erste Regel
der Hössichteit und die erste Bedingung des Ersolges.
Alles geht hier seinen geregelten Gang, wie es ihn seit
Jahrhunderten, ja, wer weiß, seit Jahrtausenden gegangen
sein mag. Wir befinden uns in einer Kultur, deren
Alter kein Bölkerkundiger zu schätzen vermag, deren letzte
unverfälschte Außerungen aber jeder mit Andacht beobachten sollte als etwas ehrwürdig Altertümliches, langsam
und selbständig Gewordenes, das schon dem kommenden
Geschlecht nur noch dem Hörensagen nach bekannt sein
wird.

"Ihr seid willkommen," beginnt nach vernehmlichem Räuspern der große Häuptling seine Rede, "Dank dem allmächtigen Gotte, daß er Eure Hoheiten durch alle Gesahren des Meeres und des Landes sicher hierher geleitet hat an unsere Küste!" Fromm ist der Samoaner wie ein alter Quäker, und an förmlichen Gebeten läßt er es bei keiner Gelegenheit sehlen.

Der Generalkonsul wirft nun ein paar Stücke Avawurzel auf den Boden — für jeden Samoaner das sofort verstandene Zeichen, daß wir in friedlicher Absicht
gekommen und nur von den freundschaftlichsten Gefühlen
beseelt sind. Diese Wurzel spielt im Leben des Bolkes
hier eine wichtige Rolle. Es ist die getrocknete Wurzel
einer Pfefferstande (Piper methysticum), hier Ava genannt, bei den Europäern nach der auf andern Inselgruppen üblichen Form besser als Kava bekannt. Die
Polynesier machen daraus ein Getränk, das neben der
frischen Milch der jungen Kokosnuß eigentlich das einzige
Getränk ist, das sie besitzen. Sie räumen ihm aber eine
ganz besondere Bedeutung ein, man trinkt es nur in

feierlicher Gesellschaft mit andern zusammen. Rubereitung und Austeilung sind mit uralten Gebräuchen verbunden, die bis auf den heutigen Tag gewissenhaft beobachtet werden und selbst in Apia noch nicht aussterben wollen. Es ist über die Wurzel und das Getrant ichon soviel von durchreisenden Fremben geschrieben worden, daß ich mich darauf beschränken will, zu bestätigen, daß bie Ava noch heutigen Tages gekaut, daß aus dem ge= tauten Brei mit Baffer das Getrant angerührt wird und burch sehr geschmeibige und sorgfältige Handhabung bes Hanffaserbündels (fau) auch die kleinsten Teilchen von Holz ober Faserwert aus der Flüssigkeit entfernt werden. Unfehlbar muß jeder förmliche Empfang mit ber Rubereitung und der Austeilung von Ava beginnen; ohne Ava keine Freundschaft, keine Berhandlung, keine Berpflichtung. Jedem Fremdling muß, ehe er Zweck seines Rommens nennen kann, die Schale Ava gereicht werben, und jeder Ankömmling muß ben Wirten erst in Ava Bescheid getan haben, ehe man ihn nach seinem Begehr, nach Dauer und Ziel der Reise fragt. Man hat die Ava als das entsetlichste aller je vom Menschen erfundenen Getränke geschildert und es als unglaubliche Geschmacksverirrung hingestellt, daß sogar Europäer sich daran gewöhnt haben. Das Aussehen der grünlichgrauen, unklaren Müffigkeit und der etwas feifige Geschmad find sicherlich anfangs alles eher als ermutigend, aber schon nach wenigen Versuchen wird man die wohltätige Birtung schäten, die nach einem heißen Beg oder rauber Seefahrt ben Nerven sehr viel zuträglicher ist, als irgend= ein geistiges Getrant es in diesem Rlima sein tann. Bon der berauschenden Wirkung dieses Pfeffersaftes habe ich nie etwas bemerken können, wohl aber ist mir vom erstenmal an angenehm aufgefallen, wie rasch jede Spur von Mübigkeit verfliegt, wenn einem wenige Minuten nach Ankunft am Ziele die Schale Ava gereicht wird mit bem lauten Buruf, der diefen wichtigen Borgang ftets begleiten muß: "Aumai o le ipu mo le alii vaa Siamani!" (bring die Schale für den Häuptling des deut= schen Schiffes!) So oder in entsprechender Form wird jedem, sorgfältig nach Rang und Würden, der fühle Trunk gereicht; in einem Zuge trinkt man mit Todesverachtung das Zeug hinunter, versucht die unwillfürliche Grimasse zu verbergen, die einem wohl oder übel ins Gesicht kommt, und sagt mit sauersuger Miene "faafetai" (banke schon) zu dem von allen Seiten zugerufenen "manuia!", bas genau nach Bedeutung und Brauch unserem "Brosit" ent= spricht. Nach all biesen Anstrengungen kann man bann endlich "zur Sache, wenn's beliebt!" übergehen, was hier in Samoa wirklich eine ber schwierigsten Aufgaben ift, bie einem Sterblichen gestellt werden können. gesegnete Land ist die mahre Verkörperung bes schönen Sates: "Gile mit Beile!", nur bat hier die Gile überhaupt keine Daseinsberechtigung, sie gilt geradezu für unanständig, und nur die Beile bleibt, und sie um so dauerhafter.

So sind auch wir mit unsern Unternehmungen aus Savaii in echt samoanischer Weise noch nicht über den Ansang hinausgekommen. Wollte ich aber, wie es der wahrhaftige und getreue Chronist tun sollte, ehrlich und gewissenhaft alles berichten, was den schneckenhaften Gang unserer diplomatischen Verhandlungen mit Lauati, dem großen Sprecher von Sasotulasai, zusammensetze, ich würde dafür sast noch mehr Zeit brauchen, als die endslosen Reden und Antworten, Höslichkeiten und Erwidesrungen, Aussührungen und Verdolmetschungen seinerzeit in Anspruch nahmen. Unterdessen sind unsere Krieger an Land gesetzt worden. Rur ein Teil weigert sich, hier schon das Schiff zu verlassen, sie wohnen an der Süds

küste und halten es sür menschenunmöglich, von Jva aus über Land in ihre Dörser zu Fuß zu gelangen. Es bleibt nichts anderes übrig, als ihnen Übersahrt an Bord zu versprechen und sie einstweilen mit nach Apia zurücksunehmen, damit mit den Kommissaren und den engslischen Kriegsschiffen neue Verabredungen getroffen wersen können.





## Fünftes Rapitel.

## An Bord von S. W. Schiff Falke nach Savaii. 2.

## Mafaufu.

Auf der "Männerseite" Savaiis. — Hochragende Bergfeste im Blauen Meer. — Gin Berg- und Waldparadies. — Wildbewegte Brandungsküfte. — Savaii, meist unaufgeschlossens Dschungelland. — Deutsche Ans und Ginsiedler.

Diesmal ist es der nördlichste Safen der großen Insel Savaii, dem die Rreuzfahrt des deutschen Rriegsschiffes gilt, ein großes und wohlhabendes Dorf, etwa in der Mitte der steilen Nordfuste gelegen: Matautu, einer der Sauptorte der sogenannten "Männerseite" der altertum= lichen Insel. Die Samoaner teilen Savaii von alters ber in drei Teile: Faafaleleaga, das Land des Ankerstocks, benannt zur Erinnerung an die Kämpfe gegen die Tonganer, Dleitu o Tane, die Männerseite an der Nordkufte, und Oleitu o Fafine, die Frauenseite im Guden. Bas diese sonderbaren Bezeichnungen bedeuten, ist nicht aufgeklärt; die Auslegung, die man von den Gingeborenen selbst zu hören bekommt, geht wie immer auf irgendwelche sagenhaften, geschichtlichen Erinnerungen zurück und scheint wenig zuverläffig zu fein. Sicherer ift, daß hier Nieder= lassungen von Vitileuten vorhanden und die Ursache er= bitterter Rämpfe gewesen sind, von denen sich Nachklänge noch in den Heldensagen der savaiischen Geschlechter ertennen laffen. Früher foll die Männerseite Oleitu Taoa

geheißen haben, nach einem großen Säuptling von Biti, und die Missionare meinen, die heutige Benennung stamme erst aus ber Zeit bes großen Krieges gegen Mana, ben westlichen Bezirk Upolus, ber vor 70 Jahren mit Savaii verfeindet war. Alle diese Fragen harren noch gründlicher Untersuchung, aber die meisten Beigen auf Samoa bekummern sich herzlich wenig um geschichtliche und völkerkundliche Fragen dieser Art, und den Missionaren, die dafür Reigung und Muße besitzen, fehlt es meist an genügender wissenschaftlicher Borbildung und infolgedessen an Rritik. Sie haben in ihren spärlichen Beröffentlichungen und umfangreicheren handschriftlichen Sammlungen viel nüplichen Stoff zusammengetragen, die Spreu aber von den Körnern nicht zu sondern vermocht, jo daß Samoa fast ein noch jungfräuliches Gebiet für ben wissenschaftlichen Forscher geblieben ift und bleiben wird, solange die wenigen Reisenden, die der Inselgruppe einen Besuch abstatten, nur durchreisende Touristen sind und von den politischen Verhältnissen mehr angezogen werden als von den weniger zutage liegenden Fragen ber geschichtlichen und fagenhaften Überlieferungen eines ber interessantesten Bölker ber an fesselnden Problemen so reichen Subsee. Wir haben hier an Bord unseres Kreuzers in Stabsarzt Martini einen eifrigen Forscher, ber, angeregt und gefördert durch die gründlichen Untersuchungen seines bekannten Kollegen Dr. Krämer, sich durch eigene Arbeit und Erkundigung ein Bild von samoanischer Bölkerkunde zu machen bemüht ist und uns mit großer Liebenswürdigkeit über die mancherlei verwickelten und dem Fremdling anfangs ganz unverständlichen Überlieferungen und Gebräuche, Sitten und Anschauungen ber Samoaner aufklärt und auf die endlosen Fragen bes Neulings mit löblicher Gebuld Rede und Antwort steht, während unser gutes Schiff sich seinen Weg bahnt burch die von der nie erschlaffenden Passatbrise rhythmisch bewegte dunkelblaue Salzflut, die einen prächtigen Bordergrund schafft für die zu unserer Linken aufsteigenden Inseln.

Der unvergleichliche Reiz der Südseelandschaft beruht nicht zum wenigsten auf dem herrlichen und überreichen Grün, das alles Land bedeckt, soweit das Auge reicht. Gang Upolu sieht aus wie ein einziger Wald, vom Ruftensaum bis zu den Bergen dicht bekleidet mit üppiger Pflanzendede natürlichen Buchses, denn was der Mensch angepflanzt hat an Talo und Rokospalmen stellt sich, aus der Ferne betrachtet, nur als ein ganz verschwinden= ber Bruchteil der Inseloberfläche dar. In Wirklichkeit ist dieser Pflanzenwuchs so dicht, daß abseits von den ausgebehnten Straffen, die an der Rufte entlang um die ganze Insel herumfahren und von ein paar Saumpfaden, die von Norden nach Süden das schmale Eiland queren, alles ein undurchdringliches Didicht ist, unbewohnt und unbewohnbar, solange nicht gangbare Berbindung mit der Rufte hergestellt ift. Die Siedlungen der Eingeborenen finden sich denn auch mit gang vereinzelten Ausnahmen nur an der Rufte, und dort allerdings so bicht, daß ein Dorf bas andere ablöst und ber ganze Strand mit einer fast ununterbrochenen Reihe von Sütten bedect erscheint. Auch die zwischen den beiden Hauptinseln liegenden kleinen Eilande Apolima und Manono sind grün und fruchtbar und gut bevölkert; etwas verschieden erscheint Savaii, bas sich wie ein gewaltiger Dom aus bem Basser hebt und mit seinen hochragenden Söhenrücken einen mächtigen Eindruck macht. Die höchsten Spigen verlieren sich in den Wolken, die, in malerische Saufen zusammengeballt, geheimnisvoll über der ganzen Insel schweben, bas grelle, blendende Sonnenlicht bämpfend und auf der grünen Pflanzendece reizvolle Wirkungen von Licht und Schatten hervorzaubernd. Rur wer einmal an der Ruste

Siziliens, etwa von Messina nach Catania, entlang gefahren ist und in einer Entfernung von vielleicht 30 Rilometern den gewaltigen Regel des Utna hat in die verichleiernden Wolken hineinragen feben, kann fich einen Begriff machen bon bem gewaltigen Eindruck, ben die Bergfeste Savaii von Bord eines ansegelnden Schiffes aus macht mit ihrer bunkelblauen Einrahmung bes leuchtenden südlichen Meeres, dem schmalen Saum blenbendweißen Gischts an ihren starken Felsenufern und der weithin rollenden Brandung auf dem Korallenriff, bas die gesamte Ruste fast ohne Unterbrechung umschließt. Renseits dieser Steilkuste — Tai Pupa, die wilde Ruste, nennt sie der Samoaner — erstreckt sich der Balmenfaum und der Gürtel der Ruppflangen, der zugleich die Bone der dichtesten Bevölkerung angibt, mit seinen Brotfruchtbäumen, Drangen, Mango, Bananen, Talostauden und Avasträuchern, und barüber erhebt sich, von bichtem Laubwald bebeckt, das Bergland bis zu einer Höhe von mehr als 1640 Metern, das heißt also höher als unsere Schneekoppe im Riesengebirge ober mehr als fünfmal so hoch wie der Drachenfels. Auch Savaii ist wie das Siebengebirge rein vulkanischen Ursprungs, die starken Regenschauer aber, die der Bassat mit seinen Wolken gegen die wenigen sich entgegenstellenden Sindernisse treibt, haben die Berwitterung des harten Feuer gewordenen Gesteins und der sproden Lavaflusse so gefordert, daß eine ungemein fruchtbare, wenn wohl auch nicht sehr bicke humushulle den Stein überbedt und einer üppigen Saat wuchernder Pflanzen den unerschöpflichen Nährboden liefert. Und das verleiht eben Savaii wie allen Sübsee-Inseln solch besonderen Reiz, das Fehlen alles Starren und Kahlen, Berge hoch und gewaltig, aber grün bis oben hinauf, ein Paradies nicht mit den herkömmlichen Tälern, darinnen Milch und Honig fleuft, sondern von

träftigeren Umrissen, in der glücklichen Vereinigung von Meer und Gebirge die stärksten Wirkungen ausweisend, die der Landschaftsmaler zum ewig blauen Himmel und zur tropischen Pflanzenwelt noch hinzusügen könnte.

Ein Bulkankegel nach bem andern taucht an der Ruste auf, die wie ein Panorama an unsern Augen vorüberzieht, und die gemächliche Fahrt unseres Kreuzers, bem heute knapp zehn Anoten für seine Zwecke genügen, gibt uns Muße, bas herrliche Bild in uns aufzunehmen für alle Zeiten. Obwohl in Savaii die vulkanische Tätigkeit wohl am längsten unter ben Inseln Gruppe erloschen ist\*), ist bas Bild so bewegt, daß man fich leicht täuschen könnte, wenn man fich mit Beobachtung aus der Ferne begnügte. In turzen Zwischenräumen sieht man an der Ruste und oft weit landeinwärts ge= waltige Bassersäulen aufsteigen, sich oben fächerartig ausbreiten und bann langsam zerstäubend zu Boben sinken. Das sieht fast so aus, als ob man im Dellowstone-Park, bem großen geologischen Wundergarten der Vereinigten Staaten, die heißen Springquellen emporsprudeln fabe, die dort auf Schritt und Tritt von der regen Tätigkeit unterirdischer Rräfte in jener sonderbaren vulkanischen Begentuche Zeugnis ablegen. hier haben wir es naturlich nicht mit Beisern zu tun, sondern nur mit ben wunderbaren Birfungen der heftigen Brandung, die sich

<sup>\*)</sup> Diese Bermutung ist nicht zutreffend. Die Betrachtung ber von Westen nach Osten zunehmenden Zersetzung der vulkanischen Gesteine und Zerstörung der Kratersormen deutet vielmehr darauf hin, daß die vulkanische Tätigkeit, die die Reihe der Samoa-Inseln ausgebaut hat, von Osten nach Westen schrittweise erloschen ist, so daß, von dem Korallen-Utoll Rosa abgesehen, die Manua-Gruppe im allgemeinen die ältesten, Savait die jüngsten Bildungen enthält. Seit Genthes Reise haben die im Herbst 1902 beginnenden Ausbrüche von Savait gezeigt, daß diese Insel sogar ein überhaupt noch nicht erloschener Bulkan ist. A. d. H.

laut brüllend an der Felsenkufte bricht, den harten Basalt allmählich zerbröckelnd und in malerischen Trümmerblöcken längs des Strandes umberstreuend. Durch enge Ranale bahnt sich die heranrollende Woge ihren Beg, fleine unterirdische Behälter und Röhren füllend, bis schließlich der Ansturm eines besonders starken Schwalles eine mächtige Wassersäule emporjagt, die mit unheimlicher Rraft emporgeschleudert wird bis zu dreißig Metern, um bann langsam, langsam zu Boben zu finken wie ein silberner Schleier, der sich im Abendnebel auf die taufeuchte Wiese niederläßt. Soweit das Auge die Rufte verfolgen kann, überall das Auf und Ab dieser Basser= fäulen, derselbe Schleier fallenden Sprühregens. Hier und da hat die Brandung eine kleine Ausbuchtung ge= bildet, und ein stehengebliebener Ball bes Basaltsaumes schützt die lagunenartige Buchtung gegen die Wucht der See.

Ein solcher Bunkt ift unfer Biel, Matauta will ichon in seinem Namen nichts anderes bedeuten als kleine Rustenbucht. Und mehr ist ber sogenannte Safen von Matauta auch nicht, wenn er auch im Segelhandbuch als einer ber samoanischen Safen aufmarschiert. übliche Landungsmanöver bringt uns an den Strand, und unter ber Begleitung der gangen Dorfschaft, die bas Kriegsschiff schon von weitem kommen sieht und seine Bewegungen mit Spannung erwartet hat, machen wir uns sofort auf zur Station der Hamburger Handelsgesellschaft, die auch hier auf Savaii einige kleinere Niederlassungen besitt. Biel ift überhaupt für die größte Samoa-Insel bisher noch nicht getan, die geringe Entfernung von Apia hat doch genügt, den etwa aufkeimen= ben Unternehmungsgeist in Schranken zu halten und Savaii immer als eine Art wildes fernes Dichungelland erscheinen zu lassen. Un der Upolu zunächstliegenden Südostfüste von Faasaleleaga haben sich schon etwas regere Beziehungen zwischen den beiden Inseln und zwischen Beigen und Eingeborenen gebildet; im übrigen ift aber bie Insel tatsächlich noch völlig unaufgeschlossen, und nur an einigen wenigen Ruftenpunkten von Beigen, bas beißt in jedem Falle von einem oder zweien, bewohnt. Auch ber Unsiedler, ben wir um seine Gastfreundschaft bitten muffen, ist solch ein einsamer Mann, der außer einem ein= zigen Landsmann nur noch einen englischen Missionar von der Londoner Gesellschaft und einen Mormonen= sendling aus Utah zu Gefährten hat, wenn es ihn einmal in europäischer Zunge zu reben verlangt ober ihn gar ein Gelüste zu Stat oder Boter anwandeln follte, wobei dann die weltfremden Glaubensboten auch keine Unmenschen zu sein pflegen und zugunften des einsamen Laien sich wohl einmal im sündhaften Kartenspiel ver= suchen. Der Berwalter der Station, ein junger Deutscher, der hier ganz selbständig haust und über Ropraernte und Rleinhandel wacht, nimmt uns sehr freundlich auf, läßt junge Kokosnusse herunterschlagen und deutsches Bier herbeischaffen, das aus München und Flensburg über Samburg bis hierher in die savaiische Einsamkeit seinen Weg gefunden und seinen guten beutschen Geschmad bewahrt hat, wenn es auch ohne Eis mit der landesüblichen Temperatur von Glühwein getrunken werden muß.

Der kleine Haushalt bes jungen Händlers ist auf einen solchen Massenüberfall, wie ihn der Besuch von Offizieren und reisenden Zeitungsleuten darstellt, nicht ohne weiteres vorbereitet, und es müssen sohre bei nötigen Beranstaltungen zur Bewirtung und Beherbergung gestroffen werden. Unterdessen sehe ich mich in dem schmucken Häuschen um, in dessen sehen Wänden er sein Leben tagaus tagein, jahraus jahrein verdringt. Da sehe ich auf dem Bücherbrett neben einigen Hilfsmitteln zur Erslernung der Landessprache, ohne deren Kenntnis hier

niemand vorwärts kommen kann, englische und französische Rlassifer, deutsche Werke wohlbekannter Verfasser über Tropenagrikultur und Forstwirtschaft, ein baar grundlegende Bücher aus dem Gebiet der exakten Raturwissenschaften und bor allem natürlich unsere Schiller und Goethe, Beine und Frentag. Es hat etwas Rührenbes, zu sehen, mit welch geringem Aufwand an Mitteln ein von der heimischen Scholle weit verschlagener Deutscher es fertig bringt, hier braugen ben Busammenhang mit bem Baterlande zu mahren, und wenn des Tages Last und Mühe vorüber sind, in Gedanken und Beschäftigung wieder gurudzukehren zu dem Boden, in dem die starken Burzeln seiner Kraft gewachsen. Gine spanische Grammatik und ein paar Lesebücher in der schönen Sprache Raftiliens laffen erkennen, dag der junge Raufmann mit seinen Interessen nicht allein an ber Gubsee haftet, daß er weiterschaut und in den stillen Jahren seiner samoanischen Lehrzeit an der Abrundung seiner Ausbildung arbeitet, um mitfampfen zu können in bem großen Ringen des deutschen Sandels um die Weltherrichaft. In einigen Jahren finden wir denselben Bionier vielleicht in Deutsch-Oftafrita wieder, in Chile oder in China, stärker und selbständiger werdend mit der Er= weiterung seines Tätigkeitskreises, Erfahrungen sammelnd und Anschauungen gewinnend, die nicht nur seinen Auftraggebern, sondern zu guter Lett dem ganzen deutschen Volke zugute kommen sollen.

Beranschaulichte uns das Beispiel unseres jungen Birtes den Werdegang des deutschen Kausmanns über See, so sollte uns derselbe Nachmittag noch ein nicht minder bemerkenswertes Beispiel einer grundverschiedenen Gattung von deutschen Einsiedlern in der Sübsee liefern.

Der Rechtsanwalt an den Gewässern der bunkeln Nacht. — Plattbeutsch als Berkehrssprache der Deutschen Samoas. — Ein Evangelium der Nacktheit. — Sklavenjagd als Drosselsang. — Aussterben der Komantik.

Ein turzer Marich bringt uns von der Niederlassung ber deutschen Handels- und Plantagengesellschaft in Matautu durch den Wald auf die Höhe, wo wir einem andern Landsmann einen Besuch abstatten wollen, der seit Jahren hier oben in aller Abgeschlossenheit haust. Nur ein ein= ziges Pferd läßt sich auftreiben, und das geben wir einem Batienten unter uns, der fürglich einen großen Sturg mit Wagen und Pferd in Apia gemacht und sich babei die Schulter verrenkt hat. Wir übrigen gehen zu Fuß, obwohl in dieser feuchtwarmen Treibhausluft die Fortbewegung aus eigener Kraft nicht zu den freiwillig ge= suchten Bergnügungen gehört und zumal, wenn es sich wie hier um hügeliges Gelände und alten Lavaboden handelt, nur ruftigen und nicht allzu beleibten Fuggangern angeraten werben kann. Rörperliche Anstrengung ist etwas, bas hierzulande dem Beißen, wenigstens dem Neuanfömmling, von Bergen widerstrebt. Schon eine turze Wanderung von ein oder zwei Stunden nimmt den noch nicht an tropische Site gewöhnten Nordländer mit, als ob er eine Schnigeljagd hinter sich hatte. Beiß und matt kommen wir endlich auf der Höhe an, wo sich die Wild= nis zu lichten beginnt und geordnete Anpflanzung schön in Reihen stehender Rotospalmen die Tätigkeit des Einsiedlers verrät. Schon in Apia hatte ich von ihm ge= hört und mir pflichtschuldigst eine Art Waldmenschen vorgestellt, der Europens übertunchte Soflichkeit langst abgestreift hat und im Verkehr mit halbnackten Salbwilden ebenfalls zum Halbwilden geworden ist, wie man das in den Borbergen des Himalaha oft genug finden kann; einen hochgelehrten einheimischen Sansfritforscher ober auch einen ehemaligen Lebemann vom ältesten Radschputen= adel, zum weltweisen Ginfiedler geworden in gelbem Bugergewande, von Beuschrecken und wildem Honig lebenb, ober boch von Kräutern und Wurzeln, die ihm der Dichungel gibt. Wie erstaunt war ich daher, in bem weltfernen Pflanzer einen in schneeweißen Leinenkleidern stedenden, wohlgepflegten Berrn zu sehen, der einem auf ber Strandpromenade eines modischen Sübseebades (wenn es ein solches gibt) hatte begegnen konnen; er begrüßte seine Besucher mit heller Freude, benn felten genug kommt außer dem deutschen Sändler in Matautu mal ein Beißer an diese Ruste Savaiis und herauf zu seiner Pflanzung. Die Herren vom Falken waren mahrend ihres ichon nach vielen Monaten gahlenden Aufenthaltes in Samoa bereits einmal hier gewesen, und so entspann sich sehr bald eine Unterhaltung von der Lebhaftigkeit derer, die sich stets entwideln, wenn ein vereinsamter Deutscher plöglich Gelegenheit hat, sich in seiner Muttersprache zu unterhalten. Da der Pflanzer, wie ichon sein erstes Wort unvertennbar merten ließ, von der Waterkant war, wo auch mehrere von unserer Gesellschaft zu Sause waren, wurden im Scherz auch einige Worte im iconften Platt gewechselt, und es fiel dabei die Bemerkung, daß bis vor wenigen Jahren das Niederdeutsche eigentlich die herrschende Sprache unter ben bessergestellten Beigen auf Samoa gewesen sei. Bis etwa zur Zeit bes französischen Krieges war die Mehrzahl der auf Samoa ansässigen Deutschen in Diensten des großen Samburger Sandelshauses Johann Cefar Gobeffron & Sohn, und auch später, als bie Rurgsichtigkeit bes bamaligen beutschen Reichstages die Besitzergreifung der Inselgruppe durch das Deutsche Reich und damit die Kräftigung der gefährdeten Interessen bes hanseatischen Sandelsherrn verhinderte, ist doch der Hamburger Ginfluß überwiegend geblieben. Pflanzungen wurden als Berwalter und Aufseher mit

Borliebe ausgediente Schiffsführer, Steuerleute und Verlader angestellt, die nach langen Kreuzsahrten in der Südsee die Lust zur Heimkehr verloren hatten. Mit wenigen Ausnahmen sind noch heute die Pflanzungsbeamten alte Seeleute, die auch hier bei ihren Kokospalmen und Kaffeesträuchern denselben Sinn für Ordnung und dieselbe Gewissenhaftigkeit und peinliche Genauigkeit zur Schau tragen, die sie bei der Handhabung und Instandhaltung ihres Schiffsmaterials bewiesen.

Obwohl wir auch hier auf Vai Pou Uli, den "Ge-wässern der dunklen Racht", wie der einheimische Rame der Pflanzung unseres Wirtes mehr dichterisch als verständlich lautet, Plattdeutsch hören und uns gern in einem alten Seemannshause glauben, haben wir es hier mit einer Ausnahme zu tun. Romantische Gerüchte knüpsen sich an den einsamen Herrn an den Gewässern der dunklen Racht: man weiß, daß er ein Doktor der Rechtsgelahrtheit und aus einer unserer Hanseltädte gebürtig ist. Aus dem Sagenkranz aber, der sich im Apiaer Küstenskaltch um sein Haut gewoben hat, läßt sich zu größerer Bestimmtheit nur eine der alten, immer wiederkerenden Geschichten entwirren von einer großen Sehnsucht:

..., which languished for some sunny isle

Where summer years and summer women smile", wie es bei Byron heißt. Und selten genug ist es, daß ein Mann der Welt freiwillig den engeren Zusammenshang mit der ihm von Jugend auf vertrauten Umgebung von Bildung und Gesellschaft löst und sich in den Wald einer abgelegenen Insel im großen Weltmeer vergräbt, mit sich selbst und seinen Erinnerungen allein. Die meisten Einsiedler auf den Südseeinseln sind durch Reigung und Verhältnisse nur seßhaft geworden in einer Umgebung, die ihnen durch ihre Verustätätigkeit lieb wurde. So hören wir hier von einer ganzen Anzahl von Weißen,

auch einigen Deutschen, die auf Upolu und selbst ben ferneren Inseln im Often freiwillige Balbfiedler geworden sind, nachdem sie der aufregenden Abenteuer und Gefahren eines Südsee-Seemannes satt geworden. Nur ganz vereinzelte Fälle von Einwanderung aus den höheren und gebildeteren Schichten sind bekannt geworden. war einmal vor wenigen Jahren ein Abliger aus einem ber Nachbarländer Deutschlands, der hier heraustam, um bem neuen von ihm verfündeten "Evangelium der Nactheit" nachleben zu können. Zu Sause war er mit seinen Dieffenbachschen Bestrebungen nur auf Unverständnis und Widerstand gestoßen, man erklärte ihn für geisteskrank, ließ ihn beobachten und wartete, daß ihn seine Bahnibeen verlassen sollten. Ausdauer und Zähigkeit waren größer bei ihm als bei seinen Beinigern, die ihn schließlich als hoffnungslos aufgaben und ihn mit einem Jahrgelde in die weite Welt hinausziehen ließen. Aber selbst im Baradiese der Südsee, als welches ihm die Samoa-Anseln gerühmt worden waren, sollte es nicht so ganz glatt gehen mit der Einführung seiner neuen Lehre von gefundheitsgemäßem Leben und vernünftiger, das heißt bis auf einen schmalen Suftschurz verringerter Kleidung. In Apia war seines Bleibens nicht einen Tag, er kam nach Savaii und versuchte hier in Matautu sein Beil. Aber auch hier hatten europäische Anschauungen schon Wurzel geschlagen; es gab drei Beige hier, unter benen ber Missionar nicht fehlte, bessen erste Predigt von alters her der "unchristlichen" Nactheit zu gelten vflegt, so daß felbst unter ben Eingeborenen, wenigstens unter ben Erwachsenen, keine Paradiesbewohner mehr wie Abam zu sehen waren. Da der sonderbare Herr auch vor Fremden barauf bestand, als Naturmensch aufzutreten, so blieb nichts anderes übrig, als ihn bei ber ersten Gelegenheit nach Sause abzuschieben. Weniger schwierig waren seine

vegetarischen Neigungen, er lebte nur von Brotfrucht, Talo und Nüssen, trank nichts, rauchte dafür aber um so mehr, weshalb sich sein Andenken unter den Samoanern noch als "misi sika", der Zigarrenherr, bis heute ershalten hat.

Soweit wir hier von unserem Wirt, der schon manches Sahr hier oben seine Rotospalmen pflanzt und Ropra borrt, erfahren konnen, ist von den früher in Samoa so häufigen echten rechten Beachcombern niemand mehr am Leben. Als bemerkenswertester Charafter gilt ein amerikanischer Reger, der icon seit Sahrzehnten in Atua auf Upolu anfässig ist und sich stolz als den ältesten weißen Ansiedler auf Samoa bezeichnet. Denn der Neger, ber aus ben Bereinigten Staaten kommt und sich in seiner Bürde als freier amerikanischer Bürger fühlt, hat bafür gesorgt, daß die Eingeborenen ihn als eine Spielart der weißen "Durchbrecher des himmelsgewölbes" ansehen, ihn mit Mii, Säuptling, anreden und sich geehrt fühlen, wenn er mit ihnen freundschaftliche und verwandt= schaftliche Beziehungen sucht. Er ist der einzige Afrikaner auf den Inseln und der einzige ehemalige Seemann, ber noch an ben berüchtigten Sklavenjagden teilgenommen hat, wegen beren bis vor turzem die Gubfee nicht weniger berüchtigt war als das arabische Innerafrika. Unter den Schiffern ozeanischer Safen ift die schimpfliche Menschenfängerei als "Blackbirding", Droffelfang, bekannt, ein harmloser Deckname, der nicht ahnen läßt, mit welch unsagbaren Grausamkeiten die gewaltsame Anwerbung von Arbeitern jahrzehntelang ungestraft betrieben wurde. Besonders waren es die südamerikanischen Sklavenfänger von Ecuador und Beru, die sich auf den öftlichen Infelgruppen des Großen Dzeans durch ruchlose Robeiten auszeichneten, die nichts ahnenden Eingeborenen unter dem Vorwand von Tauschgeschäften an Bord locken und plötz-



lich entführten. Wer durch Überbordspringen sich retten wollte, wurde erbarmungslos niedergeschossen, oft wurde nur der zehnte Teil der ursprünglichen Menschenladung gerettet und an seinen Bestimmungsort gebracht, meist Callao oder Guanaquil, von wo die unglücklichen Kinder ber Sübsee, die nie etwas anderes gekannt als ein sorgenloses hinträumen am Balmenstrande, in die Bergwerke geschickt wurden, in benen zu arbeiten sich die stolzen Nachkommen spanischer Hidalgos zu gut deuchten. Aber auch in Mittelpolynesien und vor allem in den melanesi= ichen Gruppen erschienen die Droffelfanger, unter der Führung verkommener Rapitane, die sich mit Gewalt und Lift ihre Besatung in den verrufensten Safenkneipen Australiens und Südamerikas zusammensuchen mußten. Denn selbst die verrohten Matrosen der amerikanischen Balfischjäger, die sich rühmten, Menschlichkeit und Sitte jenseits von Rap horn gelassen zu haben, würden sich nicht leicht als Freiwillige zu solcher henkersarbeit ge= meldet haben.

Es traf sich, daß eine dänische Bark auf ber Reebe von Apia eingetroffen war, die vom Bismard-Archivel tam, um von den Vilanzungen der Samburger Gesellichaft diejenigen schwarzen Arbeiter abzulösen und in ihre Beimat zurückzubringen, deren Arbeitsfrist vertragsmäßig abgelaufen war, und an ihrer Stelle in Buta und anderen melanesischen Inseln neue Rräfte anzuwerben. Der Rapitan, ein braver Wikinger, der ebenso glatt Blattbeutsch wie Dänisch sprach, ließ mir eine Ginladung qukommen, ihn auf seiner Werbefahrt zu begleiten. So gern ich mir aus eigenem Augenschein ein Bilb bavon gemacht hätte, wie bei größerer Berbreitung europäischer Gesittung sich die Arbeitergewinnung vollzieht, mußte ich mir die vielversprechende Fahrt versagen. Solche Unternehmungen sind höchst unbestimmte Wagnisse, man

kann nicht im voraus sagen, ob man nach einem ober nach sechs Monaten wieder zurück sein wird. Übrigens laufen auch jest noch allerhand bedenkliche Gerüchte um von schweren Ausschreitungen, die bei der nie gang freiwilligen Anheuerung der schwarzen Pflanzungsarbeiter regelmäßig vorkommen sollen. Allen Ernstes murbe mir unter anderem erzählt, die schweren bewaffneten Lanbungsboote der Arbeiterfahrzeuge seien nur deshalb rot angestrichen, damit das Blut, das jedesmal in Strömen bei den unvermeidlichen Kämpfen sließe, nicht so auffällig zu sehen sei und in anderen Safen abschreckend wirke. Mir scheinen diese Räubergeschichten heute doch Märchen einer tropischen Einbildung zu sein, und Scheuflichkeiten, wie sie der frühere englische Konsul von Apia, Churchward, in seinem Buche über ben "Drosselfang" berichtet, bas sich im wesentlichen auf die Erzählungen jenes samoanischen Negers stütt, sind heute wohl nur noch als Ausnahmen in gang abgelegenen Inselgruppen benkbar.

Die wilde Romantik der Subsee, das bluttriefende Flibustiertum hat ausgelebt. Und auch die anziehenderen Seiten ibnllischen Insellebens werden mit dem langfam, aber unaufhaltsam weiter vordringenden Ginfluß von Mission und Handel rasch genug verschwinden. Es war mir förmlich schmerzlich, kurzlich von einem amerikanischen Seeoffizier, der mit seinem Schiff die berühmte Insel Pitcairn besucht hatte, schilbern zu hören, wie nüchtern und alltäglich diese Südseeidylle jest geworden ift, die einst Dichter und Romanschreiber zu den schwärmerischsten Bergudungen begeisterte. Auf Pitcairn, der öftlichsten ber kleinen Koralleninseln Baumotu, der "Inselwolke", wie der Polynesier diesen Schwarm kleiner und kleinster Eilande nennt, landeten vor mehr als hundert Jahren bie meuternden Mannschaften des bekannten Unglücksschiffes Bounty, das von dem Botaniker Sir Joseph

Bants, einem Reisebegleiter von James Coot, ausgerüftet worden war, um für die Sklaven englischer Ruderpflanzer in Bestindien die Brotfrucht, von der Coof berichtet hatte, von Tahiti ber einzuführen. Bie die roben Matrosen, bie ihren Rommandanten auf offener See ausgesett und auf ihre Offiziere geschossen hatten, auf dieser einsamen Insel unter ber strengen Leitung ihres fromm geworbenen Rädelsführers zu einer vietistischen Gemeinde werben, ihre von Tahiti eingeführten Frauen mit größter Achtung behandeln und in jeder Beziehung zu einer Mustersiedlung von quäkerhafter Sittenstrenge und Mormonenfleiß heranwachsen, ist immer eines der fesselndsten Beispiele eines echten geschichtlichen Robinson-Abenteuers ge-Und noch jedesmal, wenn in langen Zwischenräumen einmal ein britisches ober südamerikanisches Rriegsschiff das abgelegene, ganz auf sich selbst angewiesene Eiland besucht hatte, wuchs die Bewunderung für diese weltferne, tapfere kleine Gemeinde, den eigenartigsten Rulturmittelpunkt, den eine sonderbare Bermischung von Umständen wohl je in solcher Lage geschaffen hat. nun hört man, daß seit ber Überführung des größeren Teiles der polynesisch-englischen Mischbevölkerung auf die australische Sträflingsinsel Norfolt und seit ber Sissung ber britischen Flagge über dem alten Pitcairn der ganze Ort das Urbild neuzeitlicher Nüchternheit geworden ist und sich in nichts von einer jener schrecklichen Villenkolonien unterscheidet, die wohlwollende Unternehmer und bequeme Baumeister nach Schema F für Arbeiter und Wer heute noch wirkliche Rokleine Leute errichten. mantik finden will, muß sie suchen, wo der Weiße mit seinem tötenden Kulturhobel noch nicht gewütet hat.

Süßes Nichtstun bas erste Lebensgesetzber Samoaner. — Sprung aus ber Steinzeit ins Eisenalter. — Feuerbereitung im Urwald. — Der Tanz eine Naturnotwendigkeit für die Eingeborenen.

- Sivafiva, Freiübungen mit Befang.

Eines der größten Rätsel, die sich dem beobachtenben Reisenden in der Sudsee darbieten, ift der unerklarliche Gegensat zwischen der Lebensweise und der Lebens= fraft der polynesischen Bölker. Man sollte meinen, daß Leute, die unter tropischem himmel den ganzen lieben langen Tag auf der Bärenhaut oder in diesem Falle auf ihren weichen, aus Bandanablättern geflochtenen Matten liegen, franklich und schwächlich werden und gar bald durch den Mangel an Bewegung und Tätigkeit zugrunde geben müßten. Es gibt wohl faum ein Bolf unter ber Sonne, das die Faulheit, das suße Richtstun so fehr zum obersten Grundsat ber Lebensführung gemacht hätte wie bas samoanische. Der Samoaner kann recht wohl arbeiten, aber er will nicht, weil er es nicht braucht. seltenen Fällen, wo er größere Anstrengungen dauernd und regelmäßig ertragen muß, wie im Kriege ober auf längeren Reisen im Ruderboot, zeigt sich, daß er sehr aut imstande ift, bemerkenswerte Broben von Mustelleistungsfähigkeit zu geben. Das sind indessen freiwillige Arbeiten, benen er ein personliches Interesse entgegenbringt. Bei irgendwelchen Zwangsarbeiten, wie fie ber aus Melanesien eingeführte papuanische Arbeiter auf den Pflanzungen und im Hafendienst leistet, würde der Samoaner eine recht traurige Rolle spielen. Die wenigen zeitraubenden und mühevollen Arbeiten, die der Gud= feemensch früher zur Herstellung seiner Gerätschaften verrichten mußte, sind heute fast ganglich überflüssig ge-Reulen, Speere, Trinkgefäße, Trommeln und vor allem die unentbehrlichen großen Boote aus aus= gehöhltem Baumstamm — alles mußte mühsam und mit großer Krastanstrengung mit Saifischzähnen und scharf-

tantigen Muscheln geschnitt werben. Selbst für das Behauen und die Glättung der großen Baumstämme aus Eisenholz, die man als Mittelpfeiler in den Sütten der Samoaner bewundern fann, standen feine andern Silfemittel bereit als Saifischzahn, Muschel oder Feuerstein. Seit taum feche Sahrzehnten hat sich nun auf biesen Inseln der Übergang von der Steinzeit zum Gifen vollzogen, mit einer Plöglichkeit, wie fie im natürlichen Entwidlungsgang eines zur Rultur aufsteigenden ursprünglichen Bolfes nur ein Naturwunder hätte bewirken können. Und für die Samoaner ist das erste Erscheinen der "Durchbrecher bes himmelsgewölbes" ein Bunder gewesen. Aber erst ein halbes Jahrhundert nach der ersten Begegnung mit Europäern erhielten die Samoaner, 1835, Beiße zu dauernden Nachbarn. Die ersten sechs Sendboten der großen Londoner Missionsgesellschaft kamen, ermuntert durch einen ersten flüchtigen Erfundungsbesuch ihres bekannten Führers John Williams, mit ihren Frauen auf Upolu an, und mit ihnen kam als blinder Passagier der Krämergeist, der bis heute die Tätigkeit bieser großen für den größeren Ruhm des größeren Britannien tätigen Rommanditgesellschaft als Schutengel bewacht. Meffer verdrängten nun rasch den ehrwürdigen und so echt südseemäßigen Saisischahn, und beim Bau der großen Kriegsboote verfügen die ein= heimischen und Mischlingsarbeiter beinahe über "allen Comfort der Neuzeit".

Nur eine Erinnerung an die gute alte Zeit hat sich noch erhalten: das Feuermachen. Überall im Innern, sern von den großen Küstendörsern und auf den abgelegeneren Inseln des Ostens, sieht man noch das Anzünden des Feuers vor sich gehen, wie es vor Jahrztausenden in allen Weltgegenden vor sich ging, die nicht mit Kiesel und Feuerstein gesegnet waren. Ein langes

Stud trodenen Holzes wird flach auf ben Boben gelegt und irgendwie festgeklemmt; mit einem scharf zugespitten Pfriem harten Gisenholzes wird dann eine Rille ein= geritt, und in dieser Rille wird der Bfriem so lange unter Anspannung aller Musteln hin und her bewegt, bis das trocene Solz zu rauchen anfängt und sich am oberen Ende in feines Sägemehl auflöst. Schließlich fängt ber Holzstaub an zu brennen, und in Schweiß gebadet, mit noch zudenden Musteln, erhebt sich ber Feuermacher, ber nach solcher Anstrengung sich für den Rest des Tages von allen weiteren Arbeiten beurlauben läßt. Diese Art und Beise der Feuergewinnung, wie ich sie auf Savaii und auf ben Oftinfeln beobachten tonnte, icheint raicher gum Ziele zu führen als das bei andern Bölkern angewandte Reiben und Drehen. Bei einem träftigen und ausgewachsenen Manne wird schon nach wenig mehr als hundert Sekunden das Sägemehl anfangen zu rauchen, nach 150 Sekunden kann man darin, ohne daß ein Funke glömme, schon eine Zigarette ansteden, und nach zwei bis drei Minuten zeigen sich die ersten bleibenden Funken.

Nur in ben weniger zugänglichen Teilen ber Inselsgruppe sinden sich noch heute diese Spuren aus der Steinzeit, an der Rüste und in den größeren Niederlassungen herrscht unbeschränkt die so viel bequemere Kultur des Weißen und schwedische Taendstikker utan Svasvel och Fossor gehören zu den liebsten und unentbehrlichsten Schätzen des Samoaners. So hat ihm die Kultur eine letzte anstrengende Tagesarbeit genommen, und es bleibt ihm als regelmäßige Leibesübung und Blutumlauf sörbernde Turnübung nur eines, der Tanz. In der Tat, bei diesen glücklichen Tagedieben, die von srüh dis spät in göttlicher Faulheit schlemmen und nur Lachen, Singen und Plaudern, Essen und Kauchen als Berufstätigkeit zu kennen scheinen, ist der Tanz geradezu eine gesunds

heitliche Notwendigkeit. Seelisch und körperlich. Sind gerade keine Gäste zu bewirten, die von andern Inseln oder sernen Dörsern gekommen sind, um Essen und Rauchen, Singen und Scherzen einmal unter fremder Leute Dach zu versuchen, so liegt selbst bei Menschen, die, wie die Samoaner, so erstaunliche Schlaffähigkeit haben, die Gefahr nahe, daß sie auf dumme Streiche versallen, sie sangen an, politisch zu werden, Parteiversammlungen mit viel Getöse und Begeisterung abzushalten — und der Nachbarstamm mag sich in acht nehmen. Je mehr Vergnügen, je mehr Tanz, desto besser sür den Frieden des Landes, desto glücklicher die Bewohner, desto lehrreicher und ergiediger die Beobachtungen des Reissenden. —

Ich war sehr erfreut, als uns nach ber Rückehr von bem einsamen Pflanzer an den "Gewässern der dunklen Nacht" unser Wirt in Matautu mitteilte, daß nach dem Effen abends ein großer Tang der Eingeborenen ftatt= finden würde zu Ehren des deutschen Kriegsschiffes. Nicht immer und überall hat man Gelegenheit, einen großen Sivasiva, einen wirklich echten alten samoanischen Tanz, Die Missionare haben diesen Lieblingszeit= vertreib, so lieb und notwendig er dem luftigen Bölkchen auch ist, als heidnisch und sündhaft verboten, und tatsächlich wird man in Bezirken, wo der Ginfluß der britischen protestantischen Missionare - benn diese allein nehmen Unstoß an den alten Bolkssitten - einigermaßen eingewurzelt ist, unüberwindliche Schwierigkeiten haben, eine unverfälschte Tanzaufführung zu Gesicht zu betommen. Bas in Apia den unglücklichen Dampferfahrgaften geboten wird, die, mahrend Boft und frisches Obst an Bord genommen werben, mit häßlicher haft unter "zivilisierter" Eingeborener "Leben Kühruna Treiben" der Samoaner studieren wollen, damit sie nachher ein Buch barüber schreiben können, das würde kein Samoaner als Sivasiva wiedererkennen, es ist nichts als ein rohes und geschmackloses Zerrbild. Der wirkliche Tanz gilt noch immer als eine besonders festliche und wichtige Beranstaltung, die sorgfältig vorbereitet und mit einem Gifer ausgeführt wird, der deutlich erkennen läßt, wie alles, jung und alt, mit ganzem Herzen und ganzer Seele dabei ist. Es ist der Chraeiz eines jeden Dorfes, eine gut eingeübte Schar von Tänzern zu haben und vor den Nachbargemeinden dazustehen als ein Hort der Die Bewegungen der Glieder, das Auswendiglernen der Gefänge und die dramatische Lebendig= keit bes Bortrages und der Handlung, all das sind Dinge, die gelernt sein wollen und in der Tat von Jugend auf mit rührender Singabe geübt werden. Nächst dem Schwimmen, in dessen Bebeimnisse die jungen Mütter ihre Säuglinge icon bon den ersten Wochen an einweihen, ift der Sivafiva der hauptgegenstand der hauslichen Erziehung, die es selbst in recht frommen Missions= gemeinden fertigbringt, heimlich die heranwachsenden Kinder in der alten lieben Kunst zu unterrichten. ist ein überwältigend komischer Anblick, gang kleine Bürmer von Kindern, die kaum auf ihren Beinchen stehen können, die schwierigen und mannigfaltigen Tanzschritte üben zu sehen, den Takt dabei mit den Sanden schlagend, und die zu jedem Tanz gehörige Beise zu Gar manches Mal habe ich in mondhellen Sommernächten die einförmigen, nicht ungefälligen Tone folder Tanglieder auf den Dörfern vernommen und auf taukühler Wiese die schlanken Gestalten halbwüchsiger Mädchen im Grase hüpfen seben, mahrend eine andächtige Korona jugendlicher Zuschauer mit untergeschlagenen Beinen herumsag und mit kleinen Stöcken den Takt auf dem Boben schlug.

Im Fale Tele, dem geräumigen Chrenhause zum Empfang der Gafte des wohlhabenden Dorfes, fanden wir schon eine festliche Versammlung unserer harren. Innere der Sutte bot einen sonderbar fremdartigen, malerischen Anblid. In der Mitte, wo sich die starken drei Mittelpfeiler aus dem eisenharten Solz des Boluvai erheben, auf benen das große Dachgewölbe ruht, brannte ein unruhig flackerndes Reuer, von getrodneten Buckerrohrblättern und Balmenwedeln unterhalten, die fortwährend von einigen kleinen Kindern frisch aufgeschüttet und geschürt wurden in der kalkgehärteten Bertiefung im Boden, die dem Feuer als Behälter diente. hier im urwüchsigen Savaii ist die europäische Hängelampe mit bem amerikanischen Betroleum der Standard Dil Company noch nicht so eingebürgert wie auf Upolu, wo sie kaum in einem einzigen Sause fehlt. Im Rreise auf der einen Seite bes runden Sauses saffen, alla turca wie stets in Samoa, schon die Tänzer und Musiker, mit frischen Blumen im haar und frischen Bananenblättern im Lendenschurz. Der Körper von Männlein und Beib= lein ift nur mit diesem Blattgehänge bekleibet, bas am Oberkörper nur durch ein hübsches Gebinde aus den roten Fruchtkernen des Pandangs ergänzt wird und an den Kuffnöcheln ein Gegenstück findet in einer Umwicklung mit streifenformig zerrissenen Bananenblättern. ganze Leib ist mit einer biden Schicht von duftendem Rotosnuföl eingerieben, und dieser sufliche Rotosduft vermischt sich mit dem starken Wohlgeruch der Mosooi= blüte, die sich die blumenliebenden Naturkinder in ihr Halsgehänge mit eingebunden haben. Die braune Saut ber halbnackten Menschen leuchtet unter dem Glanstrich bei der bald halb verlöschenden, bald zu wabernder Lohe aufschießenden Glut des Blätterherdfeuers wie neupolierte Bronze. Im weitern Kreise hoden bicht gusammengedrängt neugierige Zuschauer, darunter viele Kinder, die eigentlich nicht zum Sivasiva zugelassen werden sollen, wenigstens nicht zum Boula, der "Nachtkurzweil"; aber die unerwartete und seltene Anwesenheit der Papalagi mag ihre Neugier diesmal entschuldigen. Die entgegensesete Seite des Hauses ist für die erlauchten Gäste freisgehalten, und mit möglichster Grazie lassen wir uns auf den ehrfürchtig für uns ausgebreiteten Matten nieder, als ob wir von Kindesbeinen an nie anders als auf unseren Fußsohlen, kreuzweis untergeschlagen, gesessen hätten. Wiederum geht der eigentlichen Festlichseit der seierliche Umtrunk der Ava vorher, mit all seinen wohlgesetzen Reden und peinlich innezuhaltenden Förmlichkeiten. Dann erst kommt der Tanz zu seinem Recht.

Wenn man in Samoa von einem Tang spricht, der eine Festlichkeit beschließt, muß man sich nicht vorstellen, bag nun die Herren die Damen um die ichlanke Bufte fassen und sich nach dem Rlange lustiger Weisen so lieblich im Kreise zu drehen beginnen. Die Herren und Damen bleiben mährend der ganzen Übung an der Erde sitzen, in einer einzigen langen Reihe, die an beiben Enden meift von Männern geschlossen, in der Mitte von Mädchen gebildet wird. Der wirkliche Tang besteht nur in taktmäßigen Bewegungen ber Sände und Arme, und nur bei den lebhafteren Teilen beteiligen sich die untergeschlagenen Beine mit einem eigenartigen Auf- und Abklappen, als ob die Tänzer angeleimt wären und sich nicht logreißen könnten. In der Mitte der Tangreihe pflegt die Chrenjungfrau, die Taupou des Dorfes, zu sigen. Sie ist die Prima Ballerina, die alles leitet, alle Gefänge und damit die Figuren des Tanzes angibt, die burchgemacht werden sollen. Ihre Aufgabe ist ce, in ihrem Dorf die ausgesuchten Tangmannschaften gehörig au drillen und im Ausammenspiel au üben. Ihr Berdienst

ist es, wenn in ihrem Dorse die jungen Leute weit und breit berühmt werden wegen ihrer "Freiübungen und Gesang", wie unsere Seeossiziere in Erinnerung an militärischen Turnunterricht den Sivasiva nicht unpassend un nennen pflegen. Birklich erinnert, wie wir sehen werden, die ganze Borführung mit der Genauigkeit und Energie ihrer Bewegungen an die kräftigen Armstöße, die der Turnsoldat bei militärischem Reigenspiel zum besten gibt, wenn er nach dem rhythmischen Besehl des Unterossiziers die Glieder streckt und mit hörbarem Ruck Arme und Beine von sich zu wersen scheint.

Alltertümliches im Sivafiva. — Ein Ballett im Sigen. — Chassezcroisez à la Samoanne. — Die Nachtkurzweil, nichts für zimperliche Gemüter.

Ru einem Sivasiva, einem richtigen Tanzfest, gehört, wie zu allem in Samoa, furchtbar viel Zeit. Mit unermüdlicher Ausdauer wird die ganze Nacht dem Frohsinn geopfert, gesungen und getanzt, gescherzt und gelacht, und für den Zuschauer würde es schließlich eine schwierige Aufgabe sein, der ins Unendliche gesponnenen Borführung mit gleichbleibender Teilnahme zu folgen, wenn nicht der Tänzer und Sänger eine steigernde Erregung sich bemächtigte, die, je weiter die Nacht vorschreitet, ben Gesamteindruck ber eigenartigen Beranstaltung immer phantastischer und wilder machte, bis am Ende eine alle Grenzen überschreitende Ausgelassenheit der Aufführung von selbst ein Ende gebietet. Der Samoaner liebt den Tanz leidenschaftlich, als Zuschauer wie als Mitwirkender. Rein Tag vergeht ihm, wo er nicht bei sich selbst oder in der Hütte eines Freundes ober jedenfalls beim großen Häuptling seines Dorfes das immer von neuem reizvolle Vergnügen genießen

Große, nach allen alten Regeln streng durch= geführte Aufführungen sind indessen selten. fordern forgfältige Vorbereitungen, und da sie als etwas besonders Festliches gelten, ist man darauf bedacht, allen alten Gebräuchen, die im machsenden Berkehr mit den Beißen mehr und mehr vernachlässigt werden, dabei nach Möglichkeit Rechnung zu tragen und zu zeigen, daß man sich trop Missionar und Koprahandel nationaler Über= lieferungen noch bewußt ist. Reinem Samoaner auf Savaii ober den Oftinseln, selbst auf den von Apia entfernteren Teilen Upolus, würde es einfallen, sich zum Tanz in das Suftentuch aus buntbedrucktem Kattun zu fleiden, das er beim europäischen Sändler tauft und der Bequemlichkeit halber dem selbstaefertigten Maulbeerbastzeug vorzuziehen beginnt. Es fiel mir auf, daß hier beim großen Siva in Matautu alles ohne Ausnahme in diefem Siapo, dem samoanischen Papierzeug, erschienen war, daß weder in Kleidung noch sonstwie irgendwelche Spuren des Auslandes zu bemerken waren. Und das Altertumliche bleibt nicht auf Außerlichkeiten beschränkt. Die Sprache der Lieder, die Beisen der Gefänge sowie die einzelnen Figuren bes Tanzes selbst scheinen Spuren großen Altertums zu tragen, und wie dadurch der Siva dem Bölkerkundigen besonders wertvoll wird als eine Gelegenheit, die manches sonst Vergessene ober Vernachlässigte wieder zutage fördert, so erscheint die ganze Aufführung als vorzüglich bazu angetan, den Samoaner in seinen hervorstechendsten Eigenschaften sich betätigen zu sehen: in Gastfreundschaft, Bergnügungesucht und kindlichem Frohfinn.

Bunächst fängt die Sache ganz friedlich an mit schönen taktmäßigen Bewegungen der Arme und Hände, begleitet von einem Hin- und Herbiegen des Oberkörpers, von allen gleichzeitig mit großer Genauigkeit ausgeführt

112

nach den Angaben der Ehrenjungfrau des Dorfes, die zugleich die Bortanzerin ist, besser gesagt Borsitzerin, benn alles spielt sich im Sipen ab, — eine Art Sipballett auf dem ebenen Kußboden. Auch die begleiten= ben Gefänge, die Inhalt und Zeitmaß der Tange angeben, sind anfangs noch gemessen im Bortrag, ja, sie hören sich fast wie Rlagelieder an. Die Stimmen der Mädchen find meist nicht sehr wohllautend, recht im Gegenfat zu der gesprochenen Sprache, die bei allen Frauen Samoas einen wunderbar weichen Wohlklang hat. ben Männern sind die Stimmen der Ratur der Sache nach größer und voller, und ihr Gesang kommt aus voller Bruft, während der Chor der Mädchen sonder= barerweise Fistelstimme hören und die Endsilben, die stets lang ausgezogen werden, in einem nicht recht musikalischen Quetschton ausklingen läßt. Wie uns gesagt wird, haben alle Bewegungen der Glieder und des Leibes eine ganz bestimmte Bedeutung, und das lebhafte Minenspiel, das die Tänzer als Rugabe liefern, läßt allerdings barauf schließen, daß ein tiefer Sinn im find'ichen Spiele steden mag. Ich muß aber gestehen, daß mir die schausviele= rischen Künste der Samoaner recht bescheiden erscheinen, wenn die Erklärungen, die ein neben mir sigender Säuptling, der ein wenig Bibschin-Englisch radebrecht und uns als Dolmetscher bient, zu jedem Tang und jedem Liede gibt, für richtig hingenommen werden muffen. Ich konnte in keinem einzigen Falle den angeblich zugrundeliegen= ben bramatischen Behalt entbeden, und wenn ich meinen Dolmetscher gefragt hatte, erschien mir der Zusammenhang zwischen gesungenem Lied und gespielter handlung recht gesucht und unvollkommen. Für einen Fremden ist es außerordentlich schwer, der gesungenen Sprache zu folgen. Selbst tuchtige Renner bes Samoanischen bringen es nur felten fertig, die Bedeutung eines gesungenen Liedes "auf Anhieb" zu verstehen. Die Liederssprache ist voller veralteter Außbrücke, deren Sinn selbst den Eingeborenen in vielen Fällen abhanden gekommen ist. Dazu kommt, daß die Betonung der Bokale, auf der in der gesprochenen Sprache alle Verständigung der ruht, aus Rücksicht auf daß gleichmäßige Auf und Ab der gebundenen Rede willkürlich geändert wird, so daß bei dem an und für sich verwirrenden Gleichklang der vokalereichen polhnesischen Wörter das Ohr fortwährend gestäuscht wird. Ein besonders lebhastes Lied, das die Tansenden in große Aufregung versetze und sie mit Feuerseiser ihr Mienenspiel verdoppeln ließ, wurde mir vom Dolmetscher als ein Gesang auf das Taubenschießen ersläutert, das ein Hauptvergnügen und eigentlich das einzige der bescheidenen samoanischen Jagd bildet.

Fana fana fana e i le tailupe, fana fana e! Ou te le fia fana i se lupe mûmû, ou te faatali lava i se lupe olo tu.

So lautete das Lied, das mit Begeisterung immer wieder angestimmt und ohne Unterbrechung wiederholt wurde. "Schießen will ich auf den großen Taubensschwarm, ja schießen auf den Taubenschwarm. Aber ich will kein Rotköpschen schießen, ich warte lieber auf den girrenden Täuberich." Erst später erfuhr ich, daß dieskleine Jagdstück ein Kriegslied war und mit den Rotsköpsen die Krieger der Malietoaseite gemeint seien, die sich als Parteiabzeichen ein Stück seuerroten Tuches um den Kopf zu wickeln pflegen. Der girrende Täuberich aber ist der führende Häuptling, der sich nicht mit dem roten Kopftuch der gemeinen Krieger begnügt, sondern sür den Kamps sich besonders herausputzt und in seinem Kampssieder nicht übel mit dem girrenden Täuberich verglichen wird. —

114

Die Zeitgeschichte spielt überhaupt eine große Kolle in den samoanischen Tänzen, und mitten unter altehrswürdigen Liedern, die schon die ersten Einwanderer gessungen haben mögen, wird plöplich ein eben erst gesdichtetes Spottlied auf den politischen Gegner oder oft genug auf den anwesenden Gast angestimmt, zu dessen Ehren die ganze Feier veranstaltet worden ist. Wenn auch dabei Sinn und Tragweite der Scherze und spottenden Wortspiele meist unverstanden bleibt, für den Fremden ist das graziöse Schauspiel der vollendeten Körper in ihren geschmeidigen Bewegungen Entschädigung genug. Bewundernswert ist die militärische Genausgkeit, womit die zwöls Tänzer dem Vorspiel der Vortänzerinnen solgen, wenigstens solange der Tanz noch im Rahmen des Sitsballetts bleibt.

Mit jedem neuen Liebe scheint eine Steigerung in ber Lebhaftigkeit des Tanzes und der schauspielerischen Handlung vor sich zu geben. Der Gesang wird rascher, bas Rlappen ber Sände auf ben nackten Schenkeln fürzer und lauter, und die glanzende braune Saut der Tanger trieft jest nicht von Rotosol allein. Auf bas Wort "I luga" haben sich die zwölf Tänzer erhoben, und mit einem Schlage verändert sich bas ganze Bilb. Die im äußersten Umtreise bes Buschauertreises hodenden Rinber, benen man bis dahin nicht gewehrt hatte, werben mit einem langen Balmwedel von ihren Matten aufgescheucht, der ganze Plat im Sause wird frei auf der Tangfeite, und nur ein paar Jammergestalten von verhungerten räudigen Sunden, die nun einmal zu jedem samoanischen Saushalt gehören muffen, wird gestattet, ihre zu Eidechsendurre abgemagerten zottigen Leiber am fladernden Feuer der Zuderblätter zu wärmen. Tänzer beginnen in ausgelassenster Laune und unter ben ermunternden Liedern und Aurufen der Gänger gegen-

einander angutangen, fortwährend babei bie Sande gu Silfe nehmend, klatschend und schnalzend, und zu dem Takte ber wütend auf die Matten niederfallenden Stodschläge vollführen sie ein wildes Chassez-croisez, das zum erstenmal eine Tanzfigur nach unseren Begriffen einführt. Überhaupt scheint dieser Teil des aufrecht und auch mit ben Beinen getanzten Sivas nicht frei von fremben Butaten zu sein. Dem Buschauer wird sofort flar, daß jest ber von den Missionaren so verfolgte "poula" beginnt; die recht deutlichen Anspielungen lassen in ber Gewagtheit von Wort und Gebärde keinen Zweifel mehr darüber. Das Tangen mit ben Beinen scheint bei ben Mittelpolynesiern ursprünglich gang unbekannt gewesen zu sein, und kankanähnliche Anstrengungen, wie sie die Ranaken von Hawaii in ihrem Hulahula zum besten geben, sind auch heute noch auf Samoa unbekannt. Immerhin ist der geschlechtliche Charakter auch dieser Tänze unverkennbar, und wenn gar ber ominofe Sang ertont "Aue le faa muli paipai", dann ist es für zimperliche Gemüter die höchste Beit, ju verschwinden. Die Bierlichkeit der Formen wird auch jett noch durchaus gewahrt, und wer sich nicht durch unangebrachte Erinnerung an europäische Anstandsgesetze ben unbefangenen Sinn für die Beurteilung eines völlig natürlichen baseinsfrohen Bölkchens hat beeinträchtigen lassen, wird beim besten Willen nichts Anstößiges finden können, selbst nicht in den ausgelassensten Aufführungen der "Nachtfurzweil".

Der aus manchen Reisebeschreibungen bekannt gewordene schlüpfrige Charakter der alten Nationalkänze auf Tahiti und Marquesas, die plumpe geschmacklose Art des von Kalakaua und seinen amerikanischen Freunden so beschützten Hulahulas hat glücklicherweise bei den Samoanern keine Nachahmung gefunden. Dagegen behaupten ältere Ansiedler, daß erft fürzlich, als vor einigen Jahren einmal ein Birtus aus ben Bereinigten Staaten auf ber Reise nach Auftralien in Apia furzen Aufenthalt machte, eine ganze Rahl völlig neuer Figuren im Siva aufgetaucht sei, in beutlicher Unlehnung an bas Ballett ber Birkusdamen. Auch in der Musik hat sich Fremdes eingenistet. Der Samoaner faßt frembe Beisen febr raich und sicher auf, und die Rapellen der Ariegsschiffe find für bie Verpflanzung mancher amerikanischen und beutschen Beise auf samoanischen Boden verantwortlich zu machen. Die englischen Schiffe haben meist nur Trommler und Pfeifer, Deutsche und Ameritaner aber lieben es, ihre eigene Kapelle an Bord auszubilden, und so hat man oft genug die Überraschung, heimische Rlänge in fremder Bermummung zu finden. Pankeedoodle und "Talalapumia"\*) kann man recht häufig von Samoanern singen hören. Den größten Spaß machte mir aber eines Tages eine samoanische Anpassung unseres alten Studentenliedes vom Rrambambuli, die ich bei einem Siva auf einer ber öftlichen Inseln vorgesett bekam.

Von diesen geringen und seltenen Zutaten abgesehen, dürfte es kaum eine Lebensäußerung des samoanischen Bolkes geben, die einen so völlig in die alte Zeit vor Ankunst der Europäer zurückversehen könnte, wie ein guter Tanz — außerhalb Apias, das, wie nicht oft genug hervorgehoben werden kann, keinen Anspruch mehr auf unversälschtes Samoanertum machen kann.

Es war spät in der Nacht, als wir nach Beendigung des Sivas die schwere Luft des Fale Tele von Matautu verließen. Die schwelenden Brennwedel im offenen flachen Herdseuer, der Kokosduft der wilden Tänzer und der süße, starke Rauch der Bananenblattzigaretten, vermischt

<sup>\*)</sup> Der englische Gaffenhauer "Taratabumbiai".

mit dem mannigfachen Duft der Blumengewinde und der Flangilangblüten, hatten in ihrer Mischung eine sonderbare Schwüle geschaffen, die im Berein mit dem fremdartigen nächtlichen Schauspiel die Sinne gang benommen Erleichtert atmeten wir auf, als wir das Haus ber Plantagengesellschaft erreicht und nach dem Abschied von unserem liebenswürdigen Wirt den Weg zum Strande angetreten hatten. Eine köstliche Brise fächelte willkommene Rühlung, draußen auf der Reede winkten die Lichter bes Kriegsschiffes, und ber gange Sivafiva erschiene wie ein Traum, wenn nicht ein Schwarm von Mädchen und Kindern, unter ihnen auch die Taupóu mit ihren Tänzern, uns das Geleit zu den Booten gegeben und eine lebendige Erinnerung an die jüngst verflossene märchenhafte Wirklichkeit gebildet hätte.





### Sechstes Rapitel.

## An Bord von S. W. Schiff Falke nach Savaii. 3.

#### An der Kordwestspihe der Insel.

Segelmanöver an Bord. — Die Ultima Thule Samoas. — Geisterglauben ber Gingeborenen. — Umherirrende Seelen als Störenfriede. — Fafå, der Gingang in die Unterwelt.

Als mich mit Sonnenaufgang die Ordonnanz des Rommandanten wedte, fand ich zu meinem Erstaunen, daß unser Kreuzer die Reise nicht fortgesett, sondern friedlich schaukelnd die Nacht auf der Reede von Matautu zugebracht hatte. Die Seekarten dieses Teiles der samoanischen Gemässer sind noch nicht zuverlässig genug, als baß sie einem Schiffsführer gestatteten, seine Fahrt so bicht unter Land fortzuseten, wenn die Sonne nicht die verräterischen Riffe mittels ber veränderten Färbung bes Wassers entdeden hilft. Wie ein Schutwall zieht sich die Korallenbank fast um die ganze Ausdehnung der samoanischen Inseln, nur kleinere Ruftenftriche find unmittelbar der heranrollenden Brandung ausgesett, dadurch aber nicht sicherer für ein ansegelndes Fahrzeug. Nur wenn bie Sonne das flache Baffer bestcahlt, tann man vom erhöhten Standpunkt der Kommandobrücke oder der Marfen die genaue Lage und Ausdehnung der Korallenbauten bestimmen, und fortwährender Gebrauch des Lotes allein bewahrt vor Unglud. Die Schiffer ber Gubfee icheinen

allerdings besondere Begabung für derlei Schiffahrt zu besiten, ohne Bissung und Bested, ohne Rompag ober Chronometer segeln sie fröhlich in den Tag hinein, bei Tage nach der Sonne, bei Nacht nach den Sternen und erreichen meist ihr Ziel, wenn auch nicht immer auf bem fürzesten Wege. Zwar ist es oft genug vorgekommen, daß so ein braver Volhnesier von Sawaii nach Samoa wollte und statt dessen sich um zehn oder zwanzig Längengrade versah und auf Manahiti oder den Marquesas antam, aber das sind ja auch recht schöne Inseln, und es gibt überdies selbst europäische Dampferkapitane auf bem Großen Dzean, die auf dem Wege von Kalifornien nach Japan ihren Salbwegshaltepunkt Sonolulu nicht fanden und ein bis mehrere Tage lang hilflos in der Nähe der Hawaiischen Gruppe umherirrten. Von Kriegs= schiffen wird dieser Teil Savaiis sehr selten besucht, ba sich keine sicheren Ankerpläte finden und nichts, was auf den Namen Safen Anspruch machen könnte. häufig vorkommenden Umseglung der Insel halten sich bie Fahrzeuge größeren Tiefgangs stets in achtungsvoller Entfernung.

Es sind etwa 70 Kilometer, die wir von Matautu bis zur Westspize der Insel zu segeln haben, die unser nächstes Ziel ist, und da sich der Morgennebel, der über den mächtigen Bergrücken hing, rasch hebt und eine srische Brise einen schönen klaren Morgen verspricht, wird auf Besehl des Kommandanten der Vormittag dem Segelsegerzieren gewidmet werden. Das bringt ein ungewohntes Leben ins Schiff. Der sonstige tägliche Dienst, der sich mit unsehlbarer Regelmäßigkeit abwickelt und aus mündslichem Unterricht in dem bekannten Frages und Antwortspiel der Unteroffiziere, aus leichtem Insanteriedienst oder Geschützerzieren, Turnen und andern rein militärischen übungen besteht, all dieser Tagesdienst vollzieht sich mit

einer merkwürdigen Ruhe, und wenn nicht gerade rein Schiff ober flar zum Gefecht geubt wird, wurde fein Laie überhaupt auf ben Gedanken kommen, daß auf einem beutschen Kriegsschiff fortwährend an der Ausbildung der Leute gearbeitet wird. In warmen Ländern geben die Matrofen meist barfuß an Ded, und selbst wenn fie bei ber Ausführung von Befehlen mit der bekannten "mili= tärischen Geschwindigkeit" über die Planken babinsturmen, hört man achtern fast nichts von dem ganzen Treiben des Dienstes als bann und wann die flare Rommandostimme bes auffichthabenden Offiziers und die schrillen Pfiffe der Maate, deren Schall der Wind bis in die geheiligte Abgeschiedenheit ber Sutte tragen mag, die bem Rommandanten und den Offizieren vorbehalten bleibt. Anders beim Segelmanöver. Da hat ber erste Offizier seinen Er ist für die Ausbildung der Mannschaft ver-Taa. antwortlich, und wenn er nach beendigter Rreugfahrt S. M. Schiff mit langem Beimatswimpel in die stille Föhrbe an der Oftsee einläuft, dann möchte er vorm besichtigenden Admiral gern gut abschneiben und zeigen, daß seine Leute auch draußen in den heißen Gemässern ihren Schneid nicht haben ftumpf werden laffen und noch wissen, was von ihnen zu Hause erwartet wird. gang leicht ift es nicht, unter ben veränderten Berhält= nissen draußen, wenn das Schiff lange Monate still liegt im fremden Safen oder nur kleine Fahrten von wenigen Tagen unternimmt, die Mannszucht und die Gefechts= tüchtigkeit ber Leute immer auf ber Bobe zu halten und bafür zu forgen, daß auch nie ein Schatten jenes gemutlichen Sichgehenlassens aufkommt, das die große Befahr alles Garnisonlebens ist. Beim Segelererzieren bietet sich nun für ein lebhaftes Drillen besser als anders= wo Gelegenheit, und wenn heute, wo auch die kleineren Rreuzer nur noch selten bon ben Segeln zur wirklichen

Fortbewegung Gebrauch machen, doch noch das Segelmanöber einen festen Teil des regelmäßigen Dienstes bildet, so hält man wohl vorzüglich aus Rücksicht auf den erzieherischen Wert des Dienstes in der Takelage baran fest. Für den Laien ist es ein ungemein fesseln= bes Schauspiel, die Matrosen in ihren weißen Unzugen bie Wanten aufentern und ber gewaltigen Segel Stellung und Umfang verändern zu sehen. Wer nicht felbst fegelt ober bas Sandhaben einer größern Sacht nicht gefeben hat, fann sich keinen Begriff machen von dem Reig, ben die Beobachtung des Segelns im großen Fahrzeug gewährt, wie alsbald, sobald die Rahen richtig gebraßt find und die Seegel voll stehen, die Bewegung des Schiffsförpers sich von Grund aus verändert, wie der Wind, anstatt bas unter Dampf gehende Schiff nur zum Schlingern zu bringen, jest gemächlich mit steter Rraft vorwärts treibt und den langen Rumpf in jene auf= und abwärtsstampfende Bewegung zwingt, die dem Seetüchtigen einen Schauer des Wohlbehagens durch die Ein= geweide fendet, für die nicht eingewöhnte Landratte allerbings den Anfang unsagbaren Jammers zu bedeuten pflegt. Es ist, als ob der Atem des Meeres sich dem Fahrzeuge mitteile, es felbst belebe und seinem Willen untertan mache.

Prächtig heben sich die großen, von der Sonne hell bestrahlten Leinwandslächen der Segel gegen den blauen Himmel ab, das ganze Bild atmet Leben und Schaffensstraft. Frisch und fröhlich werden da die unheimlichsten Besehle in den lachenden Morgen hinaustrompetet, Topsnanten steif gemacht und Bramrahen klar zum Fieren gehalten, und als ob diese rätselhaften Weisungen nicht schon dunkel genug wären, übersetzt sie der Bootsmannssmaat auch noch ins Musikalische und wiederholt jeden Besehl durch einen langgezogenen Pfiff mit hübschem

Schnörkelwerk, und die Götter mögen wissen, wie ein gewöhnlicher Sterblicher all das Zeug auseinanderhalten kann. Die Leute scheinen sich aber wohl dabei zu sühsen, es ist eine Freude, sie so eifrig und gewandt bei der Arbeit zu sehen, und mit Bedauern sehen wir nach ein paar Stunden das Ende der Übung herankommen.

Unterdessen steuern wir gerade auf die äußerste Bestspipe Savaiis zu, das trop der rasch zum Zenit emporgestiegenen Sonne noch immer seinen Gipfel unter einer langgestreckten Wolkenbank verbirgt und eine mächtige Arönung seines allmählich anfteigenden Regels ahnen Es ist die Ultima Thule Samoas, der wir uns läßt. nähern, Falealupo mit dem Fafa, wohin die samoanische Sage den Eingang in die Unterwelt verlegt. Trop Chriftentums und täglichen Miffionarsunterrichts hält bas Bolk noch recht zähe an seinen alten Überlieferungen fest, und wer sich ihm unbefangen und unvoreingenommen nähern könnte, wurde einer interessanten Ausbeute an Sagen und Märchen gewiß sein. Alle Ver= storbenen, glaubt ber Samoaner, halten sich hier am Ende der Insel, zugleich dem Ende ihrer kleinen Belt, über der Erde auf, bis ihre Seelen in Ruhe in die Unterwelt verschwinden können. Roch in diesem Kriege zwischen Mataafa und Tanu Masili konnte man selbst bei dristlichen Kriegern, die sich äußerlich schon durch irgendwelche Abzeichen wie Rosenkranz ober bergleichen als aufgeklärte Unhänger der Religion der Beißen bekunden wollten, die überraschendsten Rückfälle in den Glauben der Bäter erleben. Alle Samoaner sind von der Furcht beherrscht, die Geifter der Toten könnten wieder erscheinen und sie ihrer Ruhe berauben. Es kommt also vor allem darauf an, sich ber wirklichen Abreise ber Seele nach bem Fafa zu versichern. Bei Kriegern, die im Rampfe fallen, ist das besonders schwer, weil niemand

Zeit hat, sich im Getümmel bes Gesechtes um berlei Dinge zu tümmern. Die Angehörigen eines Gesallenen aber werden möglichst sorgfältige Erkundigungen einsziehen, an welcher Stelle ihr Toter sein Leben verloren hat, wenn sie nicht etwa den geköpften Leichnam noch am nämlichen Ort sinden sollten. An der Unglücksstelle wird dann eine Matte aus Siapo ausgebreitet und die treuen Beiber des Hauses sizen geduldig und harren, dis sich die Seele des Angehörigen auf der Matte zeigt, in Gestalt einer Ameise oder Eidechse. Kriecht ein solches Getier auf die Matte, so wird es sorgfältig gesangen und womöglich mit dem Leichnam begraben. Dann erst ist man sicher, daß die liebe Seele Kuhe hat, die Keise nach der Unterwelt antreten und die Nachtruhe ihrer zurücksgebliebenen Angehörigen achten wird.

Früher mar diese Westspite Savaiis völlig unbewohnt, und es mare ein Sohn auf die Götter gewesen, hätte ein Sterblicher fich in dieser graufigen Begend anzusiedeln gewagt. Später kamen Siedler von Biti und Tonga, die wohl nichts von der Bedeutung der Stätte wissen mochten, und heute erheben sich hier in Falealupo und Falelima die volfreichsten Ortschaften der ganzen Ausgestorben ist indessen das Bewußtsein von ber hehren Bedeutung dieser von der Brandung umtosten Spike auch heute noch nicht, und die Furcht vor ruhelos irrenden Beistern läßt hier die Eingeborenen nachts ihre Sütten dicht abschließen, soweit man bei den losen Mattenvorhängen von einem Berschlusse reben kann. In diesem Lande gibt es keine Diebe, also auch keine Schlösser oder bissige Rettenhunde. Alle hütten stehen Tag und Nacht offen und eben nur ganz außergewöhnliche Dinge, wie ber etwaige Besuch von Beistern, konnen ba ein Abweichen von der Regel veranlassen.

Auch ohne Unterwelt und heimatlose Seelen wäre

Falealupo ein recht bemerkenswerter Ort. Die Lage ist herrlich, und an landschaftlichem Reiz und wilder, unberührter Südseeromantit tann die ichwarze Basalttufte mit ihren gewaltigen Strandblöden und der donnernden Brandung nicht übertroffen werden. Die Kokospalmen stehen besonders dicht am Ufer, vom starken Bassat alle leicht verbogen, in der feuchten Seeluft aber vorzüglich gedeihend. Die Fruchtbarkeit der Gegend wird allgemein gerühmt, der Tabak und die Avastaude von Falealupo genießen besonderen Ruf. Die starten Bolger des sabaiischen Waldes werden nach allen Teilen der Inseln verschifft oder hier an Ort und Stelle zum Kanu-Bau verwandt. Die Savaiier gelten überall als die besten Schiffbauer und die erfahrensten Seeleute unter den Samoanern, und ein Blid in den überraschendsten Reichtum ihrer Bälber wird einem das bald erklärlich erscheinen lassen.

Es wurde von unserer Landungsgesellschaft be= schlossen, zu Fuß von der Nordwestsvie über Land nach Falelima zu wandern, wo sich ein berühmtes, wenn auch von Beigen selten genug besuchtes Dorf auf der Bestfüste hart am offenen Meer findet. Nach den Seekarten, die vorher an Bord eingesehen wurden, schien bas nur eine Sache von wenigen Kilometern zu sein, und wohlgemut ging's in den dichten Busch hinein. Es ließ sich ungeahnt gut marschieren. Die Laubkronen des Waldes waren so bicht, daß auch nicht ein Sonnenstrahl seinen Weg hinunter auf den Boden fand; ein anscheinend uralter, mit Bafaltblöcken belegter Fußpfad schlängelte sich durch das Didicht aus tausenberlei üppig entwidelten Bäumen und wuchernden Schlingpflanzen, und eine maßlose Fülle von Apfelfinenbäumen ließ einem schon im voraus bas Waffer im Munde zusammenlaufen im Gedanken an die köstliche Erfrischung durch die großen, saftigen Früchte. In der Tat war der ganze Weg buchstäblich mit Apfelsinen bestreut, und an den Bäumen hing alles voll wie zur Erntczeit auf Sizilien. Es war wie ein Weg durch eine vergessene Pflanzung, durch einen verwunschenen Märchengarten. Indessen lange hielt auch die Boesie dieser mächtigen Pflanzenwelt nicht aus. Die wunderbare Gewalt des Werdens, die das stärkste Kennzeichen des Tropenwaldes ist, wirkt rasch beengend und ermüdend. Die feucht= warme Luft erschlafft die Saut, in Rurze hat man keinen trodenen Faden mehr am Leib, und wie ein schwüler Albbruck legte es sich auf einen, wie der Inkubus der Mutter Anbele, der Verkörperung wuchernder Fruchtbar-Aus der einen Stunde, die man auf den Weg gerechnet hatte, sind schon beren zwei geworden; tein Mensch begegnet einem, von dem man sich den schlechten Trost holen könnte, es würden wohl noch zwei Stunden sein. Der Durst in der bald austrocknenden Rehle wird unerträglich; ich pflücke endlich eine prachtvolle Riesen= apselsine, tue einen herzhaften Bik und werfe bas Gift= zeug von mir. Es ist bitter wie Aloe. Wenn der Durst qualt, die Ruke auf dem harten Bafalt raich mude werden und wenn die dunne Tropenkleidung einem durchnäßt um die Blieder hängt, dann verliert auch der herrlichste Tropenwald all seinen Reiz; man ist froh, wenn man ein Plätchen finden kann, das, schattig und doch nicht feucht, dem erschöpften Wanderer etwas zu verschnaufen gestattet, ehe er sich weiter auf den Weg begibt, ins Ungemisse hinein, bank ben veralteten Seekarten, die ichon für bas Baffer nicht ausreichen, für Landwege aber gang unbrauchbar sind.

Das Schweigen im Walbe. — Kokosmilch. — Bon den Ehrenjungfrauen. — Samoanische Kochkünste.

Die lautlose Stille bes samoanischen Walbes hat etwas Unheimliches. Das Krächzen und schrille Schreien

tropischer Bögel, das Grunzen und Brüllen von Affen und Raubtieren, das den Urwald der südlichen Festländer erfüllt, fehlt hier gang; benn es gibt außer ftummen Gibechsen und schweigsamen fliegenden Füchsen, die überbies erft mit ber Dämmerung ihr Berfted verlaffen, nichts, was die überreiche Pflanzenwelt beleben könnte. Girren ber Solztaube, von der sich verschiedene Arten in Samoa finden, ift das einzige Geräusch, bas die feltsame Stille unterbricht, leise nur und unaufdringlich wie aus weiter Ferne der Schrei des Kuckucks. Wir haben uns auf einen umgestürzten Baumstamm niedergelassen, ben ber Sturm entwurzelt hat und ber nun, über und über mit Schlingpflanzen bebectt, ein mächtiges Bollwert quer über den schmalen Saumpfad bildet. Die wenigen Stunben ungewohnten Marschierens haben uns so mube gemacht, daß wir am liebsten gleich einschliefen, wenn nicht ber Durft so qualte und bie Sinne machbielte. samoanischer Häuptling, der uns von Falealupo nach ber Bestfüste begleiten will, hat endlich eine Rotospalme in der Rähe erspäht, und obwohl ihm eine noch ungeheilte Speerwunde das Bein lahmt, erklimmt er mit verblüffenber Geschwindigkeit den Stamm, der seine 30 Meter messen mag und glatt und ferzengerade in die Sohe steigt. Auffälligerweise bedient sich der hohe Herr, der es nicht verschmäht, für seine weißen Freunde diesen Dienst zu verrichten, nicht des üblichen Baststrickes, den sonst die Subseemenschen sich um die Ruße schlingen, wenn sie eine Palme erklettern wollen. Mit seinen gelenkigen Füßen und beweglichen Beben tann er fast die Balfte bes ftarten Stammes umflammern, den er zugleich mit gefalteten Sanden umichließt, und raich und ohne fichtliche Mühe steigt er die steile Sohe hinan. Mit dumpfem Fall schlagen die schweren Russe, die er oben herunter= bricht, unten auf und rollen uns zu Füßen. 3mar ist

feines der großen Meffer zur Hand, womit der Samoaner in der Schlacht seinen Gegnern den Ropf abschneidet und in Friedenszeit die Rotosnuffe öffnet. Aber unfer Häuptling weiß sich zu helfen, er bricht sich ein Stud Rohr von einem Bambusstrauch, reift es der Länge nach auf, so baß sich an bem einen Ende eine schneibend scharfe Rante bildet, pflanzt biesen spiken Stod mit dem stumpfen Ende in die Erde und beginnt mit großer Rraft die gabe, bichte Faserbekleidung der Nusse an der Bambusspite aufzureißen und abzutrennen, bis der nachte Rern erscheint. Wo die Keimblätter der Ruß sich zuletzt geschlossen haben, ift die harte Schale am leichtesten verwundbar, hier schlägt man Ruß auf Ruß aufeinander, bis sich ein kleiner Deckel von der Schale ablösen läßt. Der Trunk ist wirklich köstlich. Die sogenannte Roko3= milch ist hell und klar wie Basser, weich und suß im Geschmad wie ein zu Zuderwasser verdünnter Fruchtsaft und von erfrischender Rühle, da die dicke Faserhülle den Rern mit Erfolg gegen die Strahlen der Sonne geschütt hat. Der Samoaner hat kein anderes Getränk als dieses, das ihm die Natur fix und fertig bietet. Die Sitte, ben Saft bes Blütenkolbens durch Barung zu einem berauschenden Getränk zu verwandeln, hat auf Samoa noch keinen Eingang gefunden, und die Ava, die aus ber Wurzel des Pfefferstrauchs gewonnen wird, tann nicht als tagesübliches Getränk angesehen werden, da es nur bei besonderen Gelegenheiten gereicht und nie in größern Mengen getrunken wird.

Mit neubelebten Lebensgeistern wird der Marsch fortsgesetzt, und nach ein paar weiteren heißen Stunden schlägt endlich der leise Donner serner Brandung an unser Ohr. Wir wissen, die Westküste kann nicht mehr weit sein. Erst mit Einbruch der Dunkelheit aber erreichen wir unser Ziel, das wenigstens dreimal so weit von unserer Lans

dungestelle entfernt sein muß, wie die Karte vermuten ließ. Mit ungeheurem Wohlbehagen sinkt man auf die Matten des Fale Tele von Falelima nieder, in dem Bäuptlinge und Dorfjungfrauen zusammenströmen, um ben Ankömmlingen Willkomm zu bieten. Obwohl wir hungrig und durstig sind, muffen wir die einleitenden Förmlichkeiten des Empfangs geduldig über uns ergeben Reden werden gehalten und erwidert, ehe zur Bewirtung der ermatteten Gaste geschritten wird. Biffen, fein Schluck barf genoffen werben, ehe ber übliche Austausch feststehender Söflichkeiten stattgefunden nur gegen bas Rauchen scheinen die strengen samoanischen Beremonienmeister keinen Ginspruch zu erheben. bem langen mühevollen Marich im schwülen Balde wür= ben wir uns jest hier in bem geräumigen Ehrenhause bicht am Strande, wo der fühle Abendwind durch die rings offene Halle streicht, recht wohl und glücklich fühlen können, wenn der Anstand es nicht erheischte, daß wir unsere müden Knochen in die unbequeme Lage des Rreuzschenkelsites bringen, eine auf die Dauer dem europäischen Neuling recht widrige und schließlich martervolle Art Dem Samoaner gilt es nicht für guten Ton, zu siten. bie Beine lang von sich zu ftreden, und der Beife tut gut, soweit irgend angängig, sich im Berkehr mit ben Eingeborenen, wenigstens in ihren Säusern, solchen und ähnlichen Anschauungen und Gebräuchen anzupassen. Die Eingeborenen, nicht nur Samoas, pflegen für folche Aufmerksamkeiten sehr empfänglich zu sein und bas Eingehen auf ihre Eigentümlichkeiten bankbar anzuerkennen als ein Zeichen der Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Gleichberechtigung.

Während unser Dolmetscher in eifriger Übersetzungs= tätigkeit den Austausch internationaler Höslichkeiten besorgt, hat man die Ava bereitet, und während der kleine

aus der Rotosnuß geschnitte Becher freist, teilt man uns mit, daß die Ehrenjungfrau des Dorfes, die Taupou von Falelima, sich darauf freue, die "himmelsgewölbedurchbrechenden Säuptlinge" in ihrem Sause bewirten zu bürfen. Diese Einleitung zeigt uns sosort fehr beutlich, daß hier auf Sawaii die alten Überlieferungen noch nicht außer Mode geraten sind wie in Apia, daß hier die hübsche Sitte der Taupóu als Vertreterin des Dorfes fremden Baften gegenüber noch im ganzen Umfange gewahrt wird. Das schönste Mädchen der Gemeinde, das keinen Makel an Leib und Stele aufweisen barf und von auter Abstammung sein muß — meist sogar Tochter bes obersten Säuptlings -, wird nach Beschluß der alten Mütter des Dorfes mit der Bürde der Taupóu, der Ehrenjungfrau, bekleibet und dadurch mit der höchsten Bier geschmudt, die einem samoanischen Madchen zuteil werden fann. Der "Rat der Alten" wacht hinfort über das auserkorene Mädchen, das nur so lange ihr Amt innehaben darf, als ihre Tugend feine Ginbuße erlitten Der Samoaner ist sonst in Liebesangelegenheiten durchaus nicht ängstlich, und wenn auch die wüste Sittenlosigkeit anderer Subseevolker bei den in jeder Beziehung bewundernswert magvollen Bewohnern diefer Inseln ganglich unbekannt geblieben ift, fo barf der Berkehr der Geschlechter untereinander auch in Samoa nicht nach dem dristlichen Katechismus beurteilt werden. Die Taupou aber wird von allen geachtet und als unantastbar an= Man verehrt und liebt sie wie eine Beilige, aesehen. besser gesagt vielleicht wie eine Schwester; denn ihr Beruf als Gastaeberin der Gemeinde bringt es mit sich, daß fie lustig und ausgelassen sein muß, wenn es gilt, angesehene Gafte zu unterhalten, und ihre Tanzpflichten ließen sich nicht wohl mit der ernsten Burde einer Dorfheiligen vereinigen. Daß sie ganz besonderen Anteil an

130

ber Ausbildung der Tänzer ihrer Heimat nimmt, konnten wir schon in Matautu sehen, dessen Sivasiva besonderen Ruhm im Lande genießt und zugleich den Namen der Tanzleiterin des Dorfes in ganz Savaii bekannt gemacht hat. Die Aufsicht der Alten über die Ehrendame ihres Dorfes geht soweit, daß sich das Mädchen nicht verseiraten darf ohne Zustimmung ihrer Wächterinnen, und selbstverständlich verliert sie mit der Hochzeit auch ihre Würde.

In Falelima hatten wir das seltene Schauspiel, zwei Taupóu nebeneinander wirken zu sehen. Das Dorf ist so groß, daß die Ehrenpflichten von einem Mädchen vielleicht nicht genügend wahrgenommen werden können. Wahrscheinlich geht diese Einrichtung der Aweiteilung außerbem noch auf die Ansiedlung verschiedener Stämme zurud, von der allerdings die heutige Bevölkerung nichts mehr weiß. Pflichtschuldigst begaben wir uns nach Erledigung aller notwendigen Reden in das haus der ersten Dorfjungfrau, die zur Bewirtung ihrer Gafte ein eigenes Fale Tele zur Berfügung zu haben schien. wurden die Formlichkeiten wieder mit Ava eröffnet, der Dolmetscher mußte dieselben höflichen Worte der Begrußung und bes Dankes ins Samoanische überseten, bie uns jest ichon gang glatt von den Lippen flossen, und wiederum mußten wir im Rreise auf den Matten figen und geduldig harren, bis das "Aiga", das Festmahl, aufgetragen war. So ein samoanisches Essen ift keine Rleinigkeit, seine Borbereitung dauert viele Stunden und auch die Bertilgung ist nicht so bald abgemacht. Obwohl man hier= zulande nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten Fleisch ift, und erstaunlicherweise die Überfülle herrlicher Früchte von den Eingeborenen bei ihren Mahlzeiten gar nicht gebührend gewürdigt wird, ist doch die Länge und Reich= haltigkeit des samoanischen Rüchenzettels ganz verblüffend.

Die Hauptnahrung bilden die dicken, mehlhaltigen Knollenfrüchte der Talostaude, die man in der Nähe jeder hütte angepflanzt sieht. Das ift die einzige Nährpflanze, bie den Eingeborenen nicht von selber in den Mund wächst; sie muß sorgfältig angebaut und regelmäßig bewässert werden. Biel bequemer haben sie es mit der Brot= frucht, die gang ohne ihr Zutun wächst und ihnen die schönsten, nahrhaftesten Früchte in den Schof wirst. Um jedes haus sieht man die schönen Bäume mit ihren breiten, gezadten Blättern fteben, brei bis fünf Baume find völlig ausreichend, ben Bedarf einer Familie zu beden. Mehr noch als Talo und Brotfrucht aber tritt die Kokosnuk in die Erscheinung; sie liefert nicht nur mit ihrer Milch das Tafelgetränk jedes Samoaners, sie gibt auch mit ihrem Fleisch eine Fülle der sonderbarften Gerichte her, von diden, breiartigen Nährspeisen bis zu feinen Lederbissen, die mit viel Zeit und Sorgfalt von den Männern bes Hauses hergestellt werden. Alles wird noch in der altertumlichsten Beise gekocht, ober richtiger gebaden zwischen heißen Steinen, die auf einer Unterlage von gebranntem Korallentalt zu einem Saufen aufgeschichtet werden und die über ihnen erzeugte Site vorzüglich halten. Alle Speisen, Brotfrucht, Talo, die verschiedenen zusammengesetten Gerichte und schließlich auch alles Fleisch wird zwischen diesen Rieseln gebaden und dann in Blätter eingewickelt, so daß die verdampfende Feuchtigkeit sich wieder der Speise mitteilt und ihr eine Bartheit und einen Duft verleiht, die bei unserem Rochverfahren nur von großen Künstlern erreicht werden können. Reichtum des Großen Dzeans an Fischen, Krustentieren, Muscheln und Weichtieren ist unerschöpflich, und für den Samoaner scheint so ziemlich alles, was das Meer hervorbringt, egbar zu fein. Rleinere Fische, Krebfe, Krabben, Mollusten aller Art ift er mit größtem Wohlbehagen

roh; größere Fische und Flußkrebse werden leicht zwischen den Steinen gedämpst und mit etwas Seewasser als einziger Würze angemacht. Überhaupt spielt das Seewasser in der samoanischen Küche eine große Rolle, selbst mit dem Fleisch der Kokosnuß wird es verarbeitet zur Versbesserung des an und für sich etwas weichlichen Geschmackes des ölhaltigen Fruchtkernes. Salz gibt es auf den Inseln nicht, und so scheint der unmittelbare Gebrauch des Salzwassers diesem Mangel abhelsen zu sollen.

Außer den zahlreichen Gerichten, die Meer und Pflanzung täglich für den Tisch des Samoaners liefern, fanden wir zu unseren besonderen Ehren noch festtägliche Beranstaltungen getroffen, Tauben wurden herbeigebracht und ein Schwein zur Feier bes seltenen Besuches der befreundeten deutschen Bafte geschlachtet. Das geschieht nur bei wirklichen großen Belegenheiten, und selbst ehr= geizige Leute burfen gang zufrieden fein, wenn fie es in Samoa bei den Eingeborenen bis zum Range der Schweinewürdigkeit bringen. Darüber hinaus gibt es nur noch zwei Ehrungen im Lande, das Taalolo ober die Darbringung von Geschenken durch den ganzen Stamm, und das Faauu, die Berleihung eines der großen Titel an einen hervorragenden häuptling. Einige wenige Europäer, die durch jahrelangen Aufenthalt unter den Eingeborenen und meift durch Berschwägerung mit den leitenden Familien des Landes großen Ginfluß gewonnen hatten, konnten sich sogar in der Ruhmessonne eines solchen Häuptlingstitels groß sühlen. Im allgemeinen aber hört für den Beigen das Erreichbare beim gebratenen Spanferkel auf, und auch bas ist eine Ehre, die ihre Last mit sich bringt. Ein samoanisches Festessen über sich ergeben zu lassen, ist eine Leistung, die allein schon Unsterblichkeit sichern sollte, denn die Fülle der Gerichte, die zu vertilgen dem Gaft zugemutet werden, stellt selbst das Andenken des seligen Lukullus in den Schatten. Mit Recht brüsten aber darf sich jeder, der zwei solcher Mahlzeiten à la samoanne siegreich überwindet, wie wir das zu unserem Entsetzen, dank der Anwesenheit zweier Ehrenjungfrauen, unternehmen mußten und zur Ehre der weißen Rasse nach heldenhaften Anstrengungen auch wirkslich fertig brachten.

Die Kunft, mit den Fingern zu effen. — Samoanische "Rauch= rollen". — Wettessen als Anftandspflicht bei eifersüchtigen Ehrenjungfrauen. — Marterwerkzeuge für die Nacht.

Die im Berkehr mit dem Fremden hervorstechendste Eigenschaft bes Samoaners ist seine ehrlich gemeinte Gaftfreundschaft, die jedem Fremden ohne Unsehen der Landeszugehörigkeit oder des Bekenntnisses geboten wird. Bekommt schon der unbekannte Fremdling, der nur aus Mangel an Landsleuten sich im samoanischen Dorf um Obdach und Nahrung an die Eingeborenen wenden muß, den günstigsten Eindruck von dem liebenswürdigen Entgegenkommen, das ihm im großen Fale Tele, dem Saus ber Bafte, gezeigt wird, so kann sich ber befreundete Beige, der auf Grund persönlicher Bekanntschaft ober guter Empfehlungen mehr als alter Bekannter ober gar als Ehrengast aufgenommen wird, nicht genug wundern über die Berglichkeit, mit der sich jedermann angelegen sein läßt, ihm Angenehmes zu erzeigen, über ben Gifer, womit sich bas gange Dorf seinem Wohlbefinden zu widmen scheint. Beim Effen wird in dieser Fürsorge für den Gast fast zuviel getan. Die Dorfehrenjungfrau, die schon bei der Bereitung der Ava die erste Rolle ge= spielt hat, sett sich mit uns zu Tisch, das heißt sie hoct neben uns vor den zahlreichen Berichten, die man auf großen Bananenblättern und geflochtenen Tellern aufgetragen hat, und beginnt uns zu füttern, als ob wir

fleine Rinder wären, die noch nicht ohne die hilfe der Mutter effen konnen. Sie sucht die besten Stude bes weichgekochten Talo für uns heraus, bricht aus dem heißen Rern der Brotfrucht die schönsten und bestgebacenen Broden und zerlegt mit ihren Fingern die saftigsten Stude bes Spanfertels, bas ber Wirt mit feinem großen Rampsmesser kunftgerecht zerteilt, und all diese Leckerbissen steckt sie uns bochst eigenhändig in den Mund. Wer nie mit den Fingern gegessen hat, wird erstaunt sein, wie ungeschickt sich ein gebildeter Mitteleuropäer babei anstellen kann, wie schwierig es ist, bei solch naturwüchsigem Egversahren überhaupt einigermaßen mit Un= stand satt zu werden. Da kommt denn schließlich die Hilfe von garter Sand gar nicht ungelegen, und ba auch bie freundlichen Gaftgeber ihre helle Freude haben an den verzweifelten Versuchen der Papalagi, kunstgerecht nach Landessitte ihre Finger zu gebrauchen, so kommt bald Leben in die anfangs etwas feierlich gestimmte Tisch= gesellschaft, und das alte französische Sprichwort vom Bachsen der Eflust mahrend der Mahlzeit scheint auch hier, vierzehn Grad südlich vom Aquator, seine Gultigkeit zu haben. Das Anbieten neuer Speisen und das Rötigen zum Zulangen hört nicht auf, unser dolmetschender Säupt= ling versichert, es ware eine Beleidigung für den Wirt, feine Baben zu verschmähen, und stachelt damit unfer Ehrgefühl zur größten Unstrengung. Die unzureichend gesalzenen, stark mehlhaltigen Gerichte beschwichtigen auch den lebhaftesten Hunger sehr gründlich, erleichtert atmet man auf, als zum Zeichen der Beendigung der Tafel Baschwasser für die Sände in ausgehöhlten Kokosnüssen gebracht wird, die überall auf den Inseln die mangelnden Tongefäße erseben. Der reife Fruchtkern ber Rug wird burch Seewasser, das durch die kleinen Reimlöcher ein= gegossen wird, allmählich zersett und zu flüssiger Masse

aufgelöst, bis schließlich die ganze Höhlung der harten Schale frei ist und als Wasserbehälter benutt werden kann. Ein Pfropsen aus Pandangblättern dient als Versichluß. In jeder Hütte sieht man einige dieser dauershaften Kugelbehälter an den Dachpfosten hängen, meistens zu zweien zusammengekoppelt, ein deutliches Erinnerungszeichen daran, daß dies Naturvolk der Samoaner noch nicht den leisesten Ansang zu Versuchen in der Töpserei gemacht hat.

Wie bei uns zu Hause reicht man nach Tisch hier Tabak. Zigarren gibt es zwar nicht, und die Zigaretten sind auch von den unfrigen recht verschieden. Unterm Dach, beffen großer Sohlraum die Aufbewahrungsstätte für alle Schätze bes Hauses ist, wie das Scheunendach des beutschen Bauern, hängen, an langen Fäben aufgereiht, die breiten Blätter der Tabakstaude, die hier auf Savaii mit besonderem Erfolg gezogen wird. Man läßt die Blätter nur gang langsam, nicht in der Sonne, trodnen, und wenn man sich eine Zigarette drehen will, trodnet man das noch halbfeuchte Blatt rasch an einem Stud glimmender Rotosfafer, die jum Angunden der Zigaretten stets in der Feuerstelle zwischen den Mittelpfosten bereit liegt. Das frifch gedörrte Blatt wird dann zerbrodelt und zu einer dunnen Rolle zusammengeknetet mit einem getrodneten Streifen Bananenblattes umwidelt — und fertig ist die Zigarette, die der Samoaner utufaga tapáâ (fleine Tabafladung) oder einfach sului (Blattrolle) nennt, im Gegensat zur sitaleti, einem angepaßten Fremdwort, bas ausschließlich die Papierzigarette ber Weißen bezeichnet. Der samoanische Tabak, vor wenigen Sahrzehnten von französischen Missionaren eingeführt, hat sich auf dem heißen vulkanischen Boden sehr gut zu besonderer Kraft entwickelt, ist im Geschmack so rein und voll wie die berühmten westindischen Ausfuhrerzeugnisse, aber so nikotinhaltig, daß nur ganz ausgepichte Raucher ihn auf die Dauer vertragen können. Die Eingeborenen rauchen selten eine ihrer "Blattrollen" in einem Zuge zu Ende. Sie stecken sich das angerauchte Stück mit Borliebe hinters Ohr, wo meist schon eine seuerrote Hibicusblüte zu prangen pflegt, und je nach Bedarf langen sie den geliebten Glimmstengel zum weiteren Gebrauch hervor. Auch Frauen und Mädchen sieht man stets mit ihrem Rauchzeug hinterm Ohr ausgerüstet.

Den eigentlichen Beschluß der Darbietungen, mit benen uns die erste Taupou von Falelima bewirtete, bilbete wiederum ein Sivasiva, der gegen ben in Matautu gesehenen Tanz allerdings bedeutend abfiel. Die Tänzer waren längst nicht so aut eingeübt und suchten ihre mangelnde Sicherheit in den einzelnen Teilen der Borführung durch freie Erfindungen zu verdecken, die zwar recht ausgelassen und augenscheinlich sehr nach dem Beschmad der eingeborenen Zuschauer maren, uns aber wenig samoanisch und ansprechend vorkamen. Unter ber Ginwirfung des starten "Tapaa" und der sehr gefälligen Befänge, die ben Tang begleiteten, fingen wir gerade an, uns von den Anstrengungen des Festmahls zu erholen, als eine Gesandtschaft der zweiten Chrendame des Dorfes erschien, um uns mit vielen schönen Worten in das Saus der Rebenbuhlerin unserer augenblicklichen Birtin einzuladen. Es erschien und recht rücksichtslos und undantbar gegen unsere Gastgeberin, dieser Aufforderung Folge zu leisten und noch am selben Abend die Gastfreundschaft eines anderen Hauses anzunehmen. Unser Führer und Ratgeber aber war wieder mit einem Bortrag über samoanische Anschauungen zur Sand und meinte, wir würden bie zweite Taupou und ihre Hälfte des Dorfes tödlich beleidigen, wenn wir ihre Einladung ausschlügen. So blieb denn nichts anderes übrig, als schweren Bergens,

trüber Ahnungen voll, den Weg zum andern Fale Tele anzutreten.

Es war längst dunkel geworden, an eine Rückkehr an Bord war nicht mehr zu denken. Die Falke hatte, als wir den Weg über Land von Falealupo nach der Bestfüste begannen, sich ebenfalls in Bewegung gesett und war langsam um die äußerste Spite ber Insel herumgedampft und im Laufe des Abends, bald nach Sonnenuntergang, in Sehweite auf der Sohe von Falelima erschienen. Gin Kriegsschiffsboot durch die Branbung an die Ruste zu schicken, war nicht ratsam und die Eingeborenen getrauten sich trot ihrer Renntnis bes Wassers nicht, in der rasch hereingebrochenen Dunkelheit den Weg durch den tobenden Gischt und die drohenden Riffblöcke zu suchen. Sobald die Sonne und damit die allein zuverlässigen Merkzeichen, die Verfärbungen des Wassers, fehlen, wird auch der samoanische Rüstenbewohner vorsichtig. So mußte denn der Navigations= offizier, der glücklicherweise von der Gesellschaft war und fich auf die Runfte verftand, in langen Winkspruchübungen mit den Armen die Botschaft hinübersenden, daß S. M. Schiff die Herren Abenteurer am nächsten Morgen an dieser Küste erwarten und seine Kreuzfahrt so lange unterbrechen möchte.

Die Nebenbuhlerin unserer ersten Wirtin hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben, die bisherigen Beranstalstungen in den Schatten zu stellen, und da auch die größten Genüsse der Tafel in Samoa sich doch immer auf demsselben Boden von Pflanzens und Fischkost dewegen und keine Gelegenheit zu besonders kostspieligen Schmausereien bieten, so blieb nichts anderes übrig, als durch die Masse der Speisen und die Art ihrer Darbringung zu siegen. Wir konnten daher zu unserem Erstaunen einen echt europäischen Tisch gedeckt sehen, mit weißem

Tischtuch, Messern und Gabeln, Tellern und Salzfaß, lauter unerhörten Dingen, beren Besitzes sich nicht einmal ber König rühmen fann. Selbst Stühle waren zur Stelle geschafft und eine europäische Lampe brannte auf dem Tisch. Der Samoaner hat überhaubt keine Möbel in seiner Sutte steben, er selbst bringt ben ganzen Tag sigend und liegend auf den Matten zu, und seine sieben Sachen bangen bom Dach herunter. Auch seinen größten Schat. bie von Geschlecht zu Geschlecht vererbten alten Matten. bewahrt er fo, in Bündel zusammengeschnürt, auf, ohne an Verschluß in feuer- und diebessicheren Risten und Rasten zu benken. Nur in den von den Weißen ctwas gründlicher beleckten Ortschaften haben sich sonderbarerweise die Seemannskisten der Matrosen ziemlich eingebürgert, die zuerst 1889 bei dem großen Orfan durch ben Untergang der deutschen und amerikanischen Kriegs= schiffe den Eingeborenen in größerer Zahl bekannt wurden. Seitbem haben auf Samoa die aus Kanton, meist über Australien oder Hawaii, eingewanderten Chinesen eine förmliche Industrie aus der Herstellung solcher Kisten gemacht. Wo die brave Taupou all die andern Herrlichfeiten aufgetrieben haben mochte, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Sie mußte sämtliche Kirchen der Nachbarschaft und die Säuser der Missionare geplündert haben, um den Fremden einen solchen Aufwand an europäischem Besitz und ihren Landsleuten den Beweis so ungewöhn= licher hilfsmittel bieten zu konnen. Es ichien ihre Freude und ihren Stolz wenig zu dämpfen, daß die Stühle meift nur drei Beine hatten, Messer und Gabel verroftet waren. als ob sie aus einem Schiffbruch als Strandsegen ge= rettet wären, und das Salz, durch Site und Feuchtigkeit zu greulichen Klumpen geballt, in einer alten henkellosen Tasse lag. Ihr schien der Sieg über die Gegnerin voll= ständig, und ihre Gitelkeit konnte prablen geben. Ich

sah einmal bei einem indischen Fürsten in der abgelegensten Gegend der bengalischen Dichungeln ein prächtiges Empfangszimmer voll toftbarer perfischer Teppiche, wertvoller Waffen und Fapencen, und mitten in diesem morgenländischen Brunk als Hauptschaustück einen ganz gewöhnlichen europäischen Marmormaschtisch mit allem Zubehör. Der unglückliche Radschah mochte Tausende für dieses seltsame Stück gezahlt haben, das allein schon deswegen merkwürdig und selten war, weil es die weite Reise mit allen ihren Fährnissen glücklich und unbeschädigt überstanden hatte. Uhnlich hier unsere samoanische Taupou. Sie hatte gar tein Gefühl bafür, wieviel murbevoller schlichtes Samoanertum gewesen wäre, als dieser ungludliche Versuch, Europäern mit europäischen Dingen Eindruck machen zu wollen. Schlimmer noch als Anblid und Gebrauch bes alten, vernachlässigten Eggerätes war die Notwendigkeit, wiederum die Gefühle der Gast= geberin nicht zu verleten und von allen Gerichten herzhaft zu essen. Nur die Mahnungen unseres Dolmetschers und bie ununterbrochenen lächelnden Anpreisungen der Taupou und ihrer Genossinnen, die wie sie der Ehre teilhaftig wurden, die Durchbrecher des himmelsgewölbes beim Effen bedienen zu dürfen, nur diese steten Einwirkungen vermochten uns in unsern verzweifelten Anstrengungen zu stärken und halfen uns, auch diese Probe unermüdlicher Männerfraft siegreich abzulegen.

Tabak und Tanz bildeten wiederum den Schluß und die Erlösung, und dann kam die Nacht, von der schon ein gut Teil verstrichen war. Und sie kam mit allen ihren Schrecken. Nicht immer ist ein gutes Gewissen ausreichend als sanstes Auhekissen. Wir konnten uns sicherlich keine Borwürse machen; wir hatten uns geradezu aufgeopfert in unserem Bestreben, uns dankbar für die erwiesene Gastfreundschaft zu zeigen. Ein samoanischer

"Ali" aber, jene hinterlistige Bambusrolle, auf der man hierzulande sein müdes Haupt des Abends zu betten pflegt, tann nur folden gludlichen Sterblichen eine Erleichterung beim Schlafen fein, die gleich den Samoanern wie fürs Effen jo auch fürs Schlafen außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen. Für alle andern ist es ein Marterwerkzeug, das einen am nächsten Morgen mit Genictstarre aufwachen läßt, mit Verzweiflung im Bergen und bem Schwur auf den Lippen, nie wieder seinen armen Schädel diesem folterkammerwürdigen Apparat anzuver= trauen. Dazu Moskitos und anderes Geschmeiß, das uns Gesicht und Sände völlig gerbiß und gerstach. In aller Frühe, sobald die erste Morgenbrise ihren kalten Windschauer übers Waffer sandte, waren wir wieder auf ben Beinen — ich für meine Person, ohne auch nur eine Minute geschlafen zu haben — und konnten mit ansehen, wie die jungen Männer des Dorfes noch vor Sonnenaufgang zum Dienst auf dem Wasser herbeigerufen murben. Ein Ausrufer, mit einer riefigen Muschel bewaffnet, ging um bas weitgestredte Dorf herum und entlodte seinem Blashorn Schredliche Tone, die wie der Schlachtruf bes Elefanten flangen und auch ben ärgsten Siebenschläfer aufscheuchen mußten. Alles mußte am Strande antreten, benn es galt, die beutschen Säuptlinge aufs Rriegsschiff zurückzubringen, und das konnte bei der herrschenden Brandung nicht im Kanu, sondern nur im großen Rriegsboot des Stammes bewerkstelligt werden, und da mußte alles Hand anlegen und mithelfen, das gewaltige Fahrzeug klar zu machen und zu Baffer zu bringen.

Das Taumualua, das Kampfschiff von Falelima, war ein schlank gebautes Ruberboot für achtzehn Riemen. Zu unserer Überraschung war es in deutschen Farben schwarz-weiß-rot gestrichen, jedenfalls noch ein Andenken an die Zeiten des alten Tamasese, der die deutschen Farben

zu ben seinigen gemacht hatte. Mit bewundernswerter Geschicklichkeit wurde das Ungetüm durch die Strandselsen und die donnernde Riffbrandung hindurch in die offene See geschoben, und dann hieß es draußen, jensseits der Korallenbank, sleißig Ausschau halten nach dem Kreuzer, der uns wieder aufnehmen und nach Apia zurücksbringen sollte. Lange bevor wir Weißen die schwachen Rauchwolken unseres Schiffes an der Kimm aufsteigen sahen, hatten die Samoaner schon das herauskommende Manuao (man of war) mit ihren Falkenaugen erspäht, die noch keine Schulerziehung und noch kein Augenpulversbuchtuck verderbt hat. Mit Jubel wurden die Aussslügler wieder an Bord begrüßt, und ohne weitere Untersbrechungen und Abenteuer ging die Fahrt um die Südsküste von "Savage Savaii" herum nach Upolu zurück.





#### Siebentes Rapitel.

# Die deutsche Schule in Apia.

Junggefellennöte in der Sübsee. — Lob der Mischen. — Samoanische Mütter. — Die Schule als Erhalterin des Bolkstums und Befreierin von Priesterherrschaft. — Geschäftskniffe in Missionsschulen.

So mancher Beiße, ber sich burch ben Reiz bes Subseelebens hat bestimmen laffen, sein Beim gang bier braußen aufzuschlagen, mußte diesen entscheibenden Schritt bitter bereuen, wenn er gewahr wurde, daß ununterbrochener Aufenthalt in diesen abgelegenen Gegenden gleichbebeutend ift mit völliger Bereinsamung, Loslösung von der Heimat und schließlich gar mit dem politischen und tatsächlichen Verlust der Nationalität, wenn auch nicht unbedingt für ihn, so doch auf alle Fälle für seine Rinder. Den wenigsten Europäern hier braugen ist es vergönnt, eine Landsmännin oder überhaupt eine Beiße als Frau beimauführen. Die Unbequemlichkeiten ber langen Seereise, die Unsicherheit der politischen Berhältnisse und die für hier allerdings völlig unbegründete Furcht vor dem Tropenklima wirken doch recht abschreckend auf die heiratslustigen jungen Damen zu Hause, und wenn auch leichten Bergens dem hoffenden Bräutigam gelobt wird: mit dir gehe ich bis ans Ende ber Welt, so scheint die Subsee für die Geographie der meisten Mädchen zu Sause doch icon jenseits jener Bretter ju liegen, mit benen bie

Welt ihrer Borftellungen am Ende vernagelt fein foll. Bem Gelegenheit und Mittel fehlen, sich bei gegebener Beit für schweres Gelb eine Rudfahrtarte für den Dampfer zu erstehen und sich in der alten Seimat auf die Brautschau zu begeben, der wird sich schon unter den braunhäutigen Schönen bes Landes nach einer Gefährtin umsehen muffen, wenn er nicht als hagestolz bas Ende feiner Tage erwarten will. Und für die meisten Ansiedler auf den Südsee-Inseln ist in der Tat die Mischehe die Lösung ber großen Frage geworden. Auch hier in Samoa. Aurzeit gibt es nicht ein Dupend deutscher Frauen und Mädchen in Apia, und auch wohl früher hat zu keiner Zeit die echte deutsche Landsmännin in der deutschen Rolonie eine größere Rolle gespielt. An Mischlingen, Töchtern deutscher Bäter und samoanischer Mütter, ist kein Mangel, und auch die Zahl der Kinder ist nicht unbedeutend, so daß das kommende Geschlecht der reinen Deutschen und der deutschen Mischlinge zur Not wird heiraten können, ohne außer Landes zu gehen. Für die älteren Bewohner war aber seinerzeit in den meisten Fällen feine andere Bahl: entweder eine große Reise zur Brautwerbung zu unternehmen oder eine Gingeborene zu freien. Und das lettere empfahl sich oft aus verichiedenen Gründen.

Für den Weißen, der hier Handelsgeschäfte im großen Stil oder im bescheidenen Maßstade betreiben will, für jeden schließlich, der sich in Samoa durch eigene Beruss-arbeit ernähren muß, ist eine gute Kenntnis der Landes-sprache ein wichtiges Ersordernis, dessen Ersüllung ein gewichtiges Wort bei dem Maße des erreichten Ersolges mitzusprechen hat. Nur sehr wenige Samoaner verstehen Englisch, und die Zahl derjenigen, die ein wenig Deutschraderechen können, ist vorderhand noch sehr bescheiden. Eine wirklich brauchbare Kenntnis des Samoanischen

läßt sich andererseits nicht im Sandumdrehen erwerben. Die Sprache, so gefällig ihr Rlang und so durchsichtig ihr Bau zu sein scheint, ist von einer derartigen Ginfachheit in allem, was man Sathau und Formenlehre nennen würde, wenn es sich mit andern Sprachen vergleichen ließe, daß es fehr schwierig wird, sich dieses luftigen Gebildes von zahlreichen Bokalen und Dopellautern und wenigen Konsonanten zu bedienen. Die meisten Europäer sprechen hier ein Samoanisch, das grammatisch auf feiner höheren Stufe steht als das vielgeschmähte Bidschin-Englisch und mahrscheinlich den Eingeborenen ebenso drollig und töricht vorkommt wie uns die klassische Misch= sprache der schwarzen Jungen. Nur die in Mischehe lebenden Beißen machen fast stets eine Ausnahme, sie zeichnen sich durch wirklich sicheren Gebrauch ber Sprache und durch den Besitz eines großen Wortschatzes aus. Richt nur als Sprachlehrerin aber leistet die eingeborene Frau ihrem Manne gute Dienste, sie ift auch die natürliche Bermittlerin zwischen ihm und ber Bevolkerung; seine Renntnisse über alles Samoanische werden sich durch den Umgang mit ihr in einer Beise erweitern und vertiefen, wie sie dem Aukenstehenden nur nach jahrelangen Beobachtungen und unermüdlichem Forschen zuteil werden. Ein Bolk, das keine geschriebene Literatur und noch weniger Außerungsmittel besitzt, wie sie die Presse für heutige Rulturvölker darstellt, kann von Fremden nur nach unverhältnismäßigem Aufwand von Geduld und Mühe verstanden werden, und auch dann nur so unvoll= ständig, daß Frrtumer und vor allem die Berletung geheiligter Vorurteile auf lange Zeit bei ihm an der Tagesordnung sein werden. Auch hier kann nur der Umgang in der Familie die erfolgreiche Schule sein. Bas aber vor allen anderen praktischen Gründen die Mischen gefördert hat, ist die Erfahrung, daß die Sa-

moanerinnen treue Sausfrauen und vorzügliche Mütter find. Die Gleichgültigkeit, die auf andern Inselgruppen ber Sübsee von den Frauen ihren Kindern gegenüber zur Schau getragen wird, ist hier gang unbekannt, man kann sich vielmehr keine bessere, sorgendere Mutter benken als die Samoanerin. Tag für Tag kann ich hier von meinem Zimmer aus beobachten, mit welch rührender Sorafalt und Ausdauer eine junge Frau in benachbarter Sütte ihr Kindlein wartet. Täglich zahlreiche und gründliche Waschungen, Sonnenbäder morgens früh und nachmittags, wenn die ichräg fallenden Strahlen dem unbekleideten kleinen Menschenkinde keinen Schaben tun können, und mährend der heißen Mittagszeit sorgfältig bewachter Schlaf im Schatten des Ruckerrohrbaches, mahrend die treue Mutter unermüdlich die lästigen Fliegen und die summenden Mostitos mit dem "Fue" verscheucht, jenem Rotosfaserbundel, das im samoanischen Haushalt das unentbehrlichste Ausrüstungsstück bilbet. Die An= hänglichkeit der Kinder an die Mutter ist denn auch sehr groß, und auch die Sprößlinge der Mischverbindungen zeigen die schönste Zuneigung zu ihrer braunen Mutter.

Und damit .kommen wir auf den Punkt, der nach etwas umständlicher Einleitung verständlich machen wird, warum die deutsche Schule in Apia solch besondere Besachtung verdient, und ebenso wie die großen Pflanzungen des Hamburger Hauses als bedeutsame Kulturleistung der Deutschen Samoas gepriesen werden darf.

Die Kinder der Mischehen nehmen viel mehr von der Mutter an als vom Bater, sie werden also mehr als zur Hälfte Samoaner sein. Diese in den ersten Lebenssjahren selbstverständliche Entwicklung nimmt späterhin in dem Maße zu, daß das Deutschtum in dem heranwachsenden Kinde überhaupt Gesahr läust, unterdrückt zu werden und unsehlbar schon im ersten Gliede der Nach-

tommenschaft verlöschen würde, wenn nicht hier bie Schule mit ihrer volkstumerhaltenden Rraft einsette. Die Kinder ber Weißen wachsen hier in Apia - und außerhalb der Hauptstadt ist das bei den wenigen draußen lebenden Familien noch viel mehr der Fall - ausschließlich in ber Gesellschaft ber Eingeborenen auf. Sie tummeln sich mit gleichaltrigen Gespielen ben ganzen Tag im Freien, spielen auf Bläten und Strafeneden Marmel mit einem Feuereifer, ber ber Spielwut unserer Rinder durchaus nicht nachsteht, und bringen stundenlang im Wasser zu, in der See wie im Fluß schwimmend und platschend wie eine Berde übermütiger Tümmler. Untereinander, mit den Gespielen und mit der Mutter und beren Berwandten sprechen sie nur samoanisch, allein mit dem Bater wird die Unterhaltung deutsch geführt ober wenigstens der Versuch dazu gemacht, und oft genug bleibt es für immer bei biesem Versuch, da die Kinder sehr viel schneller und leichter die Landessprache lernen als bas Deutsche mit seinen entwickelten Formen und seinem verzwickten Sathau. Man braucht nur einmal burch bie Straßen Apias zu gehen, um sich bavon zu überzeugen, daß selbst rein deutsche Kinder, deren Eltern beide beutsch, sich lieber auf samoanisch verständigen, das ihnen die Mutter und das Kindermädchen beigebracht, als ihre Rünste an den dornigen Schönheiten des Deutschen versuchen, das ihnen trot des Baters Bemühungen fremd bleibt. Da tut also Erziehung durch deutsche Lehrer bitter not, und nicht hoch genug kann man es der kleinen beutschen Gemeinde Samoas anrechnen, daß fie in ber rechtzeitigen Erkenntnis ber großen Gefahr, worin bas Deutschtum schwebt, sich einen Lehrer aus der Beimat fommen ließ, der das fommende Geschlecht von Deutsch-Samoanern vor weiterer Entdeutschung bewahren foll. Weder Engländer noch Amerikaner haben sich bisher zu

solcher Betätigung ihres Volkstums aufgerafft, obwohl sie mit Borliebe auf die größere Rahl von Staats= angehörigen und Schutbefohlenen hinweisen, die auf ihren Ronfulatstangleien eingetragen sind. Die Engländer rühmen sich, die führenden Siedler zu sein, weil in den Listen auf Ihrer britannischen Majestät Konsulat gegen fünshundert britische Untertanen verzeichnet sind, und boch haben sie's bisher noch zu teiner Schule gebracht, was allerdings verzeihlicher erscheint, wenn man erfährt, bag unter diesen "500 Briten" mehr als 300 Mischlinge, ein Dutend Bitileute, Chinesen aus Kanton, die sich in Hongkong als britische Untertanen haben einschreiben lassen, Bapua aus den melanesischen Inselgruppen und alle möglichen "coloured gentlemen" mitgezählt sind. Die Amerikaner, die sich sogar in ihren amtlichen Berichten ber Rahl nach als den Deutschen überlegen hinstellen, haben in Birklichkeit nur fünf echt weiße Bürger ber Bereinigten Staaten aufzuweisen, und ihre ziffernmäßige Stärke banken sie nur ihrem Rinderreichtum, benn nicht weniger als 119 Spröklinge aus amerikanischsamoanischen Mischen sind in der Matritel verzeichnet. Auch sie haben keine eigene Schule, und wenn man von bem Brivatunterricht abfieht, den eine ältere unverheiratete Reuseeländerin einigen wenigen Kindern für zwanzig Mart monatlich erteilt, bestand für diese zahlreichen Nachkommen ber Englisch sprechenden Einwohner keine weltliche Schule, bis die Deutschen ihre Anstalt in Matafele eröffneten.

)

Die Missionen der verschiebenen Bekenntnisse haben allerdings von Anfang an Schulen unterhalten, die nicht nur von den sogenannten armen Heidenkindern, sondern in Ermangelung anderer Erziehungsanstalten auch von den Weißen und Wischlingen besucht wurden. Der Unterricht in diesen Anstalten beschränkt sich aber fast gänzlich

kommenschaft verlöschen wurde, wenn nicht hier bie Schule mit ihrer volkstumerhaltenden Kraft einsette. Die Kinder der Weißen machsen bier in Apia - und außerhalb der Hauptstadt ift das bei den wenigen draußen lebenden Familien noch viel mehr der Fall - ausschließlich in ber Gesellschaft ber Eingeborenen auf. Sie tummeln sich mit gleichaltrigen Gespielen ben gangen Tag im Freien, spielen auf Plagen und Strageneden Marmel mit einem Feuereifer, ber ber Spielwut unserer Rinder durchaus nicht nachsteht, und bringen stundenlang im Wasser zu, in der See wie im Fluß schwimmend und platschend wie eine Herde übermütiger Tümmler. Untereinander, mit den Gespielen und mit der Mutter und beren Berwandten sprechen sie nur samoanisch, allein mit dem Bater wird die Unterhaltung deutsch geführt ober wenigstens der Versuch bazu gemacht, und oft genug bleibt es für immer bei diesem Versuch, da die Kinder sehr viel schneller und leichter die Landessprache lernen als das Deutsche mit seinen entwickelten Formen und seinem verzwickten Sathau. Man braucht nur einmal durch bie Strafen Apias zu gehen, um sich bavon zu überzeugen, daß selbst rein deutsche Rinder, deren Eltern beide beutsch, sich lieber auf samoanisch verständigen, das ihnen bie Mutter und das Kindermädchen beigebracht, als ihre Rünfte an den dornigen Schönheiten des Deutschen versuchen, das ihnen trot des Baters Bemühungen fremd bleibt. Da tut also Erziehung durch deutsche Lehrer bitter not, und nicht hoch genug kann man es der kleinen beutschen Gemeinde Samoas anrechnen, daß sie in ber rechtzeitigen Erkenntnis der großen Gefahr, worin bas Deutschtum schwebt, sich einen Lehrer aus ber Beimat tommen ließ, der das tommende Geschlecht von Deutsch-Samoanern bor weiterer Entdeutschung bewahren foll. Weder Engländer noch Amerikaner haben sich bisher zu

solcher Betätigung ihres Volkstums aufgerafft, obwohl fie mit Borliebe auf die größere Bahl von Staatsangehörigen und Schutbefohlenen hinweisen, die auf ihren Die Engländer Konsulatskanzleien eingetragen sind. rühmen sich, die führenden Siedler zu sein, weil in den Listen auf Ihrer britannischen Majestät Konsulat gegen fünshundert britische Untertanen verzeichnet sind, und doch haben sie's bisher noch zu teiner Schule gebracht, mas allerdings verzeihlicher erscheint, wenn man erfährt, baß unter diesen "500 Briten" mehr als 300 Mischlinge, ein Dugend Bitileute, Chinesen aus Kanton, die sich in Hongkong als britische Untertanen haben einschreiben lassen, Papua aus den melanesischen Inselgruppen und alle möglichen "coloured gentlemen" mitgezählt sind. Die Amerikaner, die sich sogar in ihren amtlichen Berichten ber Rahl nach als den Deutschen überlegen binstellen, haben in Wirklichkeit nur fünf echt weiße Bürger ber Bereinigten Staaten aufzuweisen, und ihre ziffernmäßige Stärke banken sie nur ihrem Rinderreichtum, benn nicht weniger als 119 Sprößlinge aus amerikanischsamoanischen Mischen sind in der Matritel verzeichnet. Auch sie haben keine eigene Schule, und wenn man von bem Brivatunterricht absieht, den eine ältere unverheiratete Reuseeländerin einigen wenigen Kindern für zwanzig Mark monatlich erteilt, bestand für diese zahlreichen Nachkommen der Englisch sprechenden Ginwohner feine weltliche Schule, bis die Deutschen ihre Anstalt in Matafele eröffneten.

Die Missionen der verschiedenen Bekenntnisse haben allerdings von Anfang an Schulen unterhalten, die nicht nur von den sogenannten armen Heidenkindern, sondern in Ermangelung anderer Erziehungsanstalten auch von den Weißen und Mischlingen besucht wurden. Der Unterzicht in diesen Anstalten beschränkt sich aber fast gänzlich

auf biblische Geschichte und etwas Rechnen, so daß Leute mit weniger start ausgeprägten tirchlichen Reigungen nicht gern ohne zwingende Not ihre Kinder Lehrmeistern in bie Sände geben, in beren Lehrplan weniger bas Durcharbeiten dieses kleinen Programms steht als die Ginimpfung religiöser und politischer Borurteile, beren Saat bas bifichen Erziehung, bas man bei gutem Willen als Wirkung ihres Fachunterrichts ansehen könnte, so vollständig überwuchert, daß man nicht gang mit Unrecht die Missionstätigkeit als unfruchtbare Rudwärtserei bezeichnet hat. Ein weiterer Grund des Mißtrauens gegen bie Schulbestrebungen der frommen Beiftlichkeit auf Samoa ergab sich aus bem verbächtigen Sammeleifer, ben die Missionslehrer bei allen möglichen Gelegenheiten entwickeln. Für Zuspätkommen, für völliges Ausbleiben muffen die kleinen samoanischen Schüler jedesmal eine Mark Strafe bezahlen, und boch ist für ein harmloses Naturkind, das bisher keinerlei Awang gekannt hat, nichts grausamer, als es für unfaßbare Bergeben mit Beld= strafen zu belegen, beren Sühnung es unmittelbar zur Bettelei führen muß. Der Samoaner braucht zu seinem Lebensunterhalt kein bares Geld, und für Kinder ist es recht schwer, sich mit ehrlicher Arbeit kleine Münze zu verschaffen. Soll nun ein Schüler ber Missionsanstalten plöplich ein ober zwei Mark Strafe mit in die Schule bringen, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu betteln und die weißen Städter oder besser noch an Dampfertagen bie gelandeten Fremden zu belästigen, bis sich schließlich eine mitleidige Seele des rührend bittenden Rindes erbarmt und ihm für eine Blume ober einen kleinen Blattfächer den dreift geforderten Schilling in die Sand gibt. Man könnte einwenden, das Rind kann ja Rokosnusse herunterschlagen, Ropra schneiden und aus dem Erlös fein Strafgeld bestreiten. Run, es gehören etwa zwanzig

bis dreißig gute Nüsse dazu, um für eine Mark Kopra zu erhalten — von der Arbeit des Schneidens und Trocknens gar nicht zu reden. Für die meisten Missionssgesellschaften, die aus England ihre Sendboten für die Südsee beziehen, ist aber Kirche und Schule nichts als ein kaufmännisches Geschäft, das dem Grundsat huldigt: für geringe Ware möglichst große, unmittelbare Bezahlung.

Diesem Gebaren der kirchlichen Schulen gegenüber war die Eröffnung der deutschen Anstalt eine befreiende Tat: sie bot zum erstenmal den Kindern jeder Abstam=mung und jedes Bekenntnisses Gelegenheit, in den Ansfangsgründen unterrichtet zu werden ohne die Notwendigsteit, sich kirchlich zu Sklaven und wirtschaftlich zu Opfern dreister Ausbeutung machen zu lassen. Die einzige Bebingung für den Eintritt in dieses neue Lernparadies war die Teilnahme am deutschen Unterricht, und mit welchem Eiser und welch vielversprechenden Ersolgen sich auch englische, amerikanische, dänische Kinder ebenso wie die Sprößlinge der verschiedensten Mischehen dieser Bebingung unterziehen, sollte ich in belehrender und untershaltender Weise bei meinem Besuch der deutschen Schule in Matasele aus eigener Anschauung kennen lernen.

Sprachfertigkeit ber Gingeborenen. — Etwas von ben Schönheiten und Schwierigkeiten bes Samoanischen. — Buntgemischte Schülerschar. — Deutscher Probeauffat einer kleinen Samoanerin.

Der lutherische Geistliche, den der Schulvorstand der beutschen Gemeinde in Apia als Pfarrer und Lehrer bestellt hatte, war vor kurzem durch die schwankende Gessundheit seiner Familie und seiner selbst zur Rückehr nach Deutschland gezwungen worden, und seine Stelle füllte jetzt sein bisheriger Hisselehrer aus, Herr Damm,

ein Rheinländer, der mit frischen Kräften sich seiner reizvollen, wenn auch schwierigen Aufgabe widmen konnte. Mit großem Vergnügen machte ich von seiner Erlaubnis Gebrauch, mir einmal seine Anstalt im Betriebe angusehen und mir selbst ein Urteil darüber zu bilden, ob bie Erziehung einer buntgemischten Schülerschar, vom bunkeln Braun bis zum völligen Beiß in allen Farben schillernd, in gemeinsamer beutscher Schule ein aussichtsreiches Unternehmen sei. Raum hielt ich an einem frühen Morgen mit meinem Pferd mitten im deutschesten Teil Apias vor schlichtem Holzgebäude, das sich schon durch bie Inschrift "Deutsche Schule" auch dem Ausländer als ein deutschnationales Haus bemerkbar macht, als auch icon ein kleiner Zögling herausgesprungen kam, mir Pferd und Gerte abnahm, die Sattelgurten sachverständig locerte und das Tier zum Beiben an eine Kokospalme band. Der Lehrer erschien an der Schwelle und geleitete mich ins Schulzimmer, wo sofort die Rlasse sich erhob mit einer Geschwindigkeit und Strammheit, als ob in einer preußischen Schule ber gestrenge Berr Kreisschulinspektor zur Prüfung getommen ware. Ich mußte baran benten, was mir mein kleiner Laufbursche von der deutschen Schule erzählt hatte. Er war bei'den Engländern und Franzosen in die Lehre gegangen und gab auf meine Frage, warum er nicht lieber die große Schule der Deutschen besucht habe, als Grund an: "Ach, Herr, ba muffen die armen Kinder den ganzen Tag wie die Soldaten sitzen und im Tatt 3, sch, 3, ch machen." Wie es der Lehrer fertig= bringen kann, ben Samoanern, die bisher nichts als ihre weiche polynesische Mundart gesprochen, die harten Laute des Deutschen beizubringen, war mir allerdings bis dahin ein Rätsel, und mehr noch, wie die Schüler bie schrecklichen Zusammenstellungen von Buchstaben und Bäufungen bon Ronsonanten, an benen unsere ichone

į

Ł

Sprache fo reich ift, im Gedächtnis auseinanderhalten und mit ihren Sprachwerkzeugen nachbilden konnten. Oft genug hatte ich zu meiner Berwunderung Eingeborene beutsche Namen und Wörter ganz richtig aussprechen hören, ja einige wenige Samoaner waren mir begegnet, die gang glatt und ohne jeglichen fremden Afgent gange zusammenhängende deutsche Säte hervorbringen konnten. Ein Säuptling aus Atua, der mit dem verftorbenen König Malietoa Laupepa in die Berbannung gegangen war und babei auch einige Zeit in Deutschland, vor allem aber an Bord deutscher Kriegsschiffe zugebracht hatte, sprach sogar recht gut Deutsch, und ein englischesamoanischer Mischling, der an Bord des Kreuzers Bussard zur Abholung Mataafas aus Faluit die Fahrt nach den Marshall= Inseln mitgemacht hatte, um dem Kommandanten als Dolmetscher zu bienen, hatte in den wenigen Monaten dieser Kreuzfahrt sich im Berkehr mit den Unteroffizieren und Mannichaften bas Deutsche in gang verblüffendem Mage angeeignet.

Diese sprachlichen Leistungen ber Samoaner sind um so erstaunlicher, als sich kein größerer Unterschied zwischen zwei Sprachen benken läßt als zwischen einer alten indosgermanischen Sprache mit ihren ausgebildeten Gesetzen und reichen Formveränderungen und einer ganz im Ansfang der Entwicklung stehenden polynesischen Mundart, die mit den geringsten lautlichen Hismitteln und anscheinend ohne jeden Versuch grammatischer Einzwängung ein für den begrenzten Anschauungskreis der Südsemenschen doch ausreichendes und jedenfalls sehr ausstrucksfähiges Verständigungsmittel bildet. Mehr als sünsvolale und acht Konsonanten hat der Samoaner nicht zu seiner Versügung, und da es an den bescheidensten Unsängen zur Beugung der Hauptwörter, zur Abwandlung der Zeitwörter und zur Sathildung sehlt, so wird man

sich die Verwirrung vorstellen, in die den Gudseemenschen ber Unblid unserer festgefügten Sprachgesete mit ihren zahllosen Regeln und ebenso vielen Ausnahmen versett. 3mar weist das Samoanische ebenfalls ein paar sehr bemerkenswerte Eigentümlichkeiten auf, die es über ben Standpunkt einer roben Naturvölkersprache hinausheben, bie schwer zu erlernenden Fälle zum Beispiel, in benen die eine oder andere Silbe des Wortes, die erste oder mittlere, verdoppelt werden muß, um die Mehrzahl außzudrücken, für die es sonst ebensowenig wie für die drei Geschlechter irgendwelche eigene Rennzeichen gibt. allem aber die auffällige Erscheinung der Säuptlings= sprache, das heißt eines besonders für die Anrede an edle Geschlechter bestimmten Wortschakes, dessen sich die gewöhnlichen Sterblichen untereinander nicht bedienen bürfen. Für den Fremden ist es natürlich außerordent= lich schwer, sich mit diesen Sonderbarkeiten der samoaniichen Sprache vertraut zu machen, zumal es noch immer an einer gründlichen Darftellung der Sprache von einem Sachverständigen fehlt. Der Durchschnittseuropäer, der nicht ein besonderes philologisches Stedenpferd reitet, wird froh sein, wenn er nach Erlernung eines genügenden Wortvorrates sich für den täglichen Bedarf verständlich machen tann, ohne sich allzu häufigen Migverständnissen auszuseben. Das ist eine ber hinterliftigften Eigenschaften ber Sprache, daß die geringfte Berlegung ber Betonung, die Berlängerung ober Berfürzung eines Lautes, die Berstellung zweier Buchstaben ben Sinn von Grund aus verändert; insolgedessen hat der Anfänger das Bech, durch ben leisesten lapsus linguae die bedenklichsten Migverständnisse und Zweideutigkeiten zu verschulden, übrigens von den Eingeborenen immer mit großer Gut= mütigkeit und Unbefangenheit aufgenommen wird. Rur um einen Begriff von dem Botalreichtum der samoanischen

Sprache zu geben, setze ich einen Sat hierher, ben ich aus den täglich notwendigen Redensarten beliebig heraus= greife. "Rudere erst langfam an, bis wir übers Riff hinaus find, bann fet' die Segel, ber Wind ift gunftig" heißt: "Ja âloálo lemu, seia tea i tua aau ona fai le ia, ua lelei le matagi." Es läßt sich benten, wie wohl= lautend eine solche Häufung von Bokalen, alle rein und voll, etwa wie im Italienischen ausgesprochen, eine Sprache machen muß, die als Berippe für diese vollen Laute nur die einfachen Konsonanten f, I, m, n, p, t, v, und einen Nasenlaut, gewöhnlich durch a bargestellt (Bago Pago, sprich: Pangopángo) benutt, und zwar stets jeden Ronsonanten im Junern des Wortes von wenigstens zwei Selbstlauten eingefaßt. Diesem Grundgeset ihrer Lautlehre gemäß haben denn auch die Samoaner die gahlreichen Fremdwörter, die sie seit ihrer Berührung mit den Beifen in ihr Börterbuch aufgenommen haben, polynesischen Wohllautsregeln angepaßt und so aus steamer "Sitima", aus chalk (Kreide) "Siora" und aus Germany "Siamani" gemacht. Selbst bei Eingeborenen, bie icon genauere Bekanntichaft mit dem Deutschen oder Englischen gemacht haben, verwandeln sich solche Lehn= worte zu vokalreichen Lautgebilden schöner polynesischer Rlangfarbe. So wird Dollar zu Tala, Schilling zu Seleni, Bier zu Bia, Konsul zu Konesula, Zigarette zu Sitaleti. **#** | <u>\*</u>

Bungen, die nur an so weiche, melodische Laute gewöhnt sind, wie sie diese wenigen Proben aus dem Samoanischen erkennen lassen, werden sicherlich lange Zeit -brauchen, dis sie solche Ungeheuerlichkeiten wie "neues Steuererhebungsgeset" aussprechen lernen oder sich daran gewöhnen, das "Manuao" (man of war) "Kriegsschiff" zu nennen. Ich war also ganz darauf gesaßt, in der deutschen Schule des Herrn Damm den Taktstock schwingen

au sehen au den rhythmischen Bungenübungen, die mir mein Junge so ergöglich geschildert hatte. Bon alledem war nichts zu sehen. Statt zungenbrecherischer Übungen in 3, sch, ch konnte ich bas Aufsagen beutscher Erzählungen mit anhören, die an der Sand von großen Wandbildern, wie sie zu Haufe beim Anschauungsunterricht für die gang Kleinen gebraucht werden, vom Ruchs und den Trauben, von Möpschen und Spitchen und anderen altvertrauten Vorschulbekanntschaften von einzelnen oder von ber Klaffe gemeinsam vorgetragen wurden. Überrascht war ich, daß auch bei erstmaligen Erklärungen gar kein Samoanisch vom Lehrer angewandt wurde, das allem Anschein nach für alle Zöglinge der Schule mit ein ober zwei Ausnahmen die Muttersprache sein mußte. Rusammensetzung der Klasse war bunt genug. Eigentlich waren es vier Rlassen, nur der Einfachheit halber und bei bem Mangel an weiterem Lehrpersonal hatte man eine Bereinigung aller Schüler zu gleichzeitigem Unterricht vornehmen muffen.

Burzeit wird die deutsche Schule von 60 Knaben und Mädchen besucht, von denen nur 6 rein deutsche Kinder sind, 17 dagegen deutsch-samoanische Mischlinge, 5 deutsch-samoanisches Viertelblut und drei deutsch-jüdisch. Unter den übrigen, die meist englisch-amerikanischen Mischen entstammen, ist eine Anzahl von Kindern, deren samoanische Abstammung dis ins zweite und dritte Glied zurückreicht, so daß sie nach Gesichtsbildung und Hautsarbe sast ganz weiß sind und in der Gemeinde ganz zu den Weißen gerechnet werden. Die Skandinavier sind mit 6 Mischlingskindern vertreten, die in jeder Beziehung den Deutsch-Samoanern gleichen. Besonders aufgeweckt unter den unversälschen sarbigen Zöglingen ist der Sohn eines amerikanischen Regers und einer Samoanerin, der rascher als alle andern das Deutsche gelernt hat, sowie

ber kleine Suahelijunge, ben sich ber Bräsident Dr. Solf aus Deutsch-Oftafrika mitgebracht. Mäbchen und Knaben werden gemeinsam unterrichtet, wie in der Rirche getrennt sigend; nur an ben Sandarbeitsstunden, die an Stelle ber früheren Frau Bastor jest Frau Grunow, die junge Frau des deutschen Bizekonsuls, freundlicherweise übernommen hat, nehmen natürlich die Knaben keinen Un-Bon den 25 Unterrichtsstunden, die wöchentlich gegeben werden, entfallen 8 ober 10 aufs Deutsche, 2 bis 5 aufs Rechnen, die übrigen auf Geschichte, Erdfunde, Singen, Schreiben, Zeichnen, Turnen und Spielen. Am erstaunlichsten schienen mir die Leistungen im Rechnen zu sein, wofür alle Samoaner eine besondere Befähigung besitzen. Aufgaben im Ropf auszurechnen mit zweistelligen Rahlen, die einem Schüler einer beutschen Borschule Grauen einflößen würden, schien den braunen und halbbraunen kleinen Menschenkindern eine Rleinigkeit zu sein. Über Mangel an Auffassung wird sich kein Lehrer samoanischer Rinder beklagen können, und auch der Gifer, womit alle bei der Sache waren und sich durch Armschwenken und Fingerheben zum "Drankommen" melbeten, mar belustigend anzusehen. Eigentlich mußten die Geschichten vom Juchs und den Trauben, vom Möpschen und Spitchen und alle diese Dinge, die auf den deutschen Unschauungsbildern zu sehen waren, den auf Upolu geborenen Kindern recht fremdartig vorkommen, denn hier gibt es weder Füchse noch Weintrauben, und auch die unaludlichen namenlosen Strakenhunde, die jedes samoanische Dorf bevölkern, konnen den Kindern keinen Begriff bavon geben, wie ein Mops ober Spit aussieht. Diesem Mangel sucht Berr Damm nach Möglichkeit abzuhelfen, und dem Anschauungsunterricht legt er daher lieber Dinge aus bem Gesichtstreis der Eingeborenen zugrunde, die Kokospalme, die Brotfrucht, die Koralle. Auch in der Erdfunde erzählt er den Kindern nicht von den Nebenflüssen des Rheins und der Donau, sondern, von dem Schulhaus in Matasele ausgehend, wandert er mit ihnen durch Apia, allmählich über ganz Upolu und schließlich von den übrigen Inseln der Gruppe und der Südsee nach Australien und Amerika, den für Samoa einstweilen noch maßgebendsten Ländergebieten. Ebenso tauchen in den Geschichtsstunden weder die alten Griechen und Römer, noch die alten Germanen des Tacitus auf, sondern es werden einzelne wenige zeitlich und örtlich naheliegende Abschnitte in der Missionsgeschichte und Handelsentwicklung ausgesucht.

neuzeitliche Erziehungsgrundfäße Wieviel und Ausdauer schließlich erreichen können liebende bei Schülern, deren Luft zur Sache und Begabung zwar die bochsten Erwartungen des Lehrers übertreffen, bei denen aber Sprache, Bertunft und Familienleben die Ausbildung in deutschen Schulfächern unendlich erschweren, das konnte ich bei Durchsicht einiger Auffätze erkennen, die in der Schule aus freier hand angefertigt waren und ein gemeinsames Erlebnis zum Gegenstande hatten, nach Art unserer Schulferien-Arbeiten. "Ein Tag aus meinen Ferien." Der Kommandant des Kreuzers "Cormoran", Rorvettenkapitan Emsmann, hatte die ganze Schule zu sich an Bord geladen und damit den Kindern einen Feiertag geschenkt, wie sie ihn wohl noch nicht erlebt hatten. Eine der fleinen Mischlingsschülerinnen beschrieb diesen großen Tag folgendermaßen:

"Am Dienstag waren wir auf den Cormoran. Und die Musik habe wir geholt (hat uns abgeholt). Drei Böden waren voll von Schulkinder. Da stieg der Kapitän hierauf ins Turm (auf die Kommandobrücke) und warf Bonbons herab. Als wir nach Boote kam, kam Frau Grunow und Herr Kapitän, haben wir (uns) die

Schnee und das Eis gezeigt (beides natürlich auch den weisen Kindern, die auf Upolu aufgewachsen sind, völlig unbekannte und unbegreifliche Dinge). Ich liebe den Kapitän sehr das er uns alles gezeicht hat. Zuerst haben wir Polonaise gespielt. Herr Schuha (Oberleutnant Schur von S. M. S. Cormoran, der kleinste Herr der Offiziersmesse) ist ein kleines Knabe und hat ein Bart. Und wir habe gespielt und wenn wir Spiel Gänsedieb, Herr Schuha ist ein Dieb. Wir habe viele Lied gesungen und der Kapitän freude sich sehr. Und Herr Kapitän ist ein alter Mann deshalb liebe ich ihn sehr weil er hat ein weiß gepslegtes Bart."

Für ein braunhäutiges, barfüßiges Samoamabel, bas erst seit wenigen Monaten sich mit Europens Söslichfeit übertunchen läßt, wirklich nicht übel. Die ältern Schüler hatten fehr viel mehr grammatische Sicherheit gezeigt, besonders aber auch fehr bemertenswerte Erflärungen vom Gis in ber schönen australischen Gis= maschine gegeben, die fich Rapitan Emsmann neuerdings aus Sponen mitgebracht bat. Mitten in einige Gesangs= stude, die mehrstimmig und wirklich vorzüglich von der jungen Schar zum Schluß vorgetragen wurden, ertonte bas Mittagssignal herüber von der Roprawerft der deut= schen Firma, bas auch für die Schule Schluß bedeutet und zum Ergößen aller Borübergehenden dem Bormann ber schwarzen Arbeiter den schönen Lockruf entlockt: "Ten fellow one two fellow kilock (12 Uhr) all boy come kaikai (essen) a rice, ten fellow one two fellow kilock!"





## Achtes Rapitel.

## In Saluafata, der deutschen Kohlenstation.

Kohlenstationen teils ohne Kohle, teils ohne Station. — Schlechtes politisches Gebächtnis der Samoaner. — Annehmlichkeiten Saluafatas. — Etwas vom Kraken und andern leibhaftigen Seesungeheuern. — Mann über Borb.

Benn im Binter der Nordostpassat unregelmäßig wird und anfängt in heftigen Boen über die Inseln bin zu blasen, pflegt es ben Schiffen im Apiaer Safen nicht mehr gang geheuer zumute zu fein. Dieser sogenannte Safen zeichnet sich vor allem baburch aus, bag er gegen bie während ber Sälfte des Jahres vorherrschenden Winde teinen Schutz gewährt und die vor Apia zu Anter liegenben Schiffe unbarmherzig ber ftarten Dunung aussett, bie von draußen über das Riff in die flache Bucht ein= bringt und brinnen einen böchst ungemütlichen Rustand ber Unruhe und ber Raftlosigkeit bes Bassers schafft, ben der deutsche Seemann mit dem englischen Wort "swell" zu bezeichnen pflegt. Die englischen Schiffe, die während der schlechten Sahreszeit hier zu bleiben haben, pflegen die Gastfreundschaft der Amerikaner in Anspruch zu nehmen, die bekanntlich in Pago-Pago auf Tutuila ben einzigen wirklich guten Safen Samoas besitzen, und ben beutschen Kreuzern bleibt nichts anderes übrig, als bei aufkommendem schlechten Wetter entweder draußen zu freuzen ober nach Saluafata zu geben, unserer berühmten Kohlenstation in Atua, dem östlichen Bezirk Upolus. Mit Bergnügen ergriff ich die erste Gelegenheit, diesen intersessanten Punkt kennen zu lernen, und nahm die liebensswürdige Einladung des Korvettenkapitäns Schönfelder, an Bord des Falken eine mehrtägige Fahrt nach Saluasfata mitzumachen, mit großem Dank an.

Schon vor zwanzig Jahren hatte sich bas Deutsche Reich in seinem Freundschaftsvertrag mit bem Konia Malietoa Laupepa das Recht gesichert, in der einzigen Bucht, die auf Upolu etwa den Namen eines Hafens verdienen könnte, eine Kohlenstation zu errichten, und von dieser verbrieften Erlaubnis wenigstens in gewisser Beise auch Gebrauch gemacht, während Großbritannien, bem gleichzeitig gleiche Rechte für irgendeinen andern hafen zugestanden wurden, sich nie über eine Station schlüssig werden konnte, da eben außer Bago-Bago und Saluafata alles gleich unbrauchbar war. Unsere beutschen Stationsfreuzer haben aber mit Borliebe sich bes beutschen Hafens bedient und bort oft monatelang im Quartier gelegen, nur für die Dampferpost alle vier Wochen nach der Hauptstadt zurückehrend, um den Busammenhang mit der Außenwelt nicht gang zu verlieren. Und in dieser Beise empfiehlt sich unsere kleine Station gang besonders als Rufluchtsstätte gegen schlechtes Wetter und als Einsiedelei, wenn man des Lebens am Strande ber Beachcomber in Apia überdrüssig geworden ist. Als hafen hat zwar Saluafata nicht viel zu bedeuten. ist eine einsame, kleine Bucht an der Nordkufte Atuas, von der Hauptstadt allerdings nur etwa 17 Kilometer entfernt, also in bringenden Fällen bequem in einer Stunde zu erreichen. Die auf allen Seiten von Sobenzügen eingeschlossene Wassersläche beträgt wohl nicht mehr als höchstens 2 Quadratkilometer, und davon ist vielleicht nur der zwanzigste Teil brauchbarer Ankergrund für tiefgebende Schiffe. Im Salbtreise legt sich eine

Rorallenbank um die Einfahrt, nur nach der Mitte zu eine schmale Fahrrinne lassend von zwei Kabellängen, also noch nicht 400 Metern. Die Ansegelung ift infolgebessen burchaus nicht einfach. Bon weitem bietet allerdings ber Fao, ein über 1000 Meter hoher Bulkankegel, ber sich im westlichen Hinterlande erhebt, eine gute Leit= marke: beim Näherkommen muß aber sehr vorsichtig gesteuert werben, genau nach ber Richtung, die eine am Lande sich scharf gegen den dunkelgrünen Laubwald abhebende weiße Bate angibt. Diese Bate, eines ber gewöhnlichen Seezeichen, aus Holz schlecht und recht von Seeleuten gezimmert, ift eigentlich bas einzige außere Rennzeichen dafür, daß sich hier in diefer Bucht eine faiserlich deutsche Rohlenstation befindet. Sonst ist weder von Kohle noch Station etwas zu bemerken. In Bavau auf der benachbarten Tongagruppe, wo das Reich ebenfalls infolge bes 1876 mit bem verftorbenen Ronig Beorg geschlossenen Bertrages eine Rohlenstation erwarb, lagert wenigstens noch heute beutsche Rohle in einem großen, jest freilich grun bewachsenen Saufen. Aber es fehlt die "Station". Seit 18 Jahren ist kein beutscher Konsul mehr von Reichs wegen bort gewesen, außer bem bort anfässigen Bahltonful, ber die Interessen ber bort fehr erfolgreichen deutschen Raufleute vertritt, und deutsche Rriegsschiffe gehören leiber zu ben seltensten Gaften im hafen. Bu Ehren von Saluafata muß gefagt werben, baß, wenn es hier auch an Rohle fehlt und auch teinerlei Bauten, Flaggenstangen ober dergleichen den Anspruch bes Deutschen Reiches bekunden, es sich boch innerlich gang beutsch fühlt. Nirgends wird bem beutschen Stationsfreuger ein so herzlicher Willfomm geboten von den hier in bicht aneinanderliegenden reichen Dörfern wohnenden Eingeborenen wie in Saluafata, nirgends fühlen sich Offiziere und Mannschaften am Lande so wohl, wie hier

in diesem stillen Wintel, von dem jeder Deutsche wie Graf Eberhart im Barte rühmen kann, daß "in Wäldern, noch so groß, er sein Haupt kann kühnlich legen jedem Untertan in Schoß". Zur Rechten und zur Linken wird die Bucht von zweien der bedeutendsten Dörser Upolus eingefaßt, von Lufilusi und Solosolo, und zwischen ihnen reiht sich längs dem halbtreißförmigen Strande Dorf an Dorf, Salelesi, Eva, Fusi und das eigentliche Saluas sata an der Ostküste der Bucht. Solosolo ist stets ein sehr einslußreiches Dorf gewesen, und Lufilusi gar ist der Hauptort von ganz Atua, dessen großer Sprecher die außschlaggebende Stimme bei der Verleihung des wichtigen Königstitels Tui Atua besigt.

Bor elf Jahren, furz ehe Adler und Gber in dem furchtbaren Orkan zugrunde gingen und die Olga sich auf den Strand bei Matautu retten mußte, fämpften bie Deutschen für Malietoa gegen Mataafa, nachdem sie ein Jahr zuvor gegen Malietoa für den älteren Tama= sese gefochten hatten. 1893 schickten sie Mataafa in die Berbannung, und im Jahre barauf zogen fie gegen ben Sohn ihres früheren Bünftlings, ben jüngeren Tamasese, au Felde, und heute wiederum stehen die sämtlichen Angehörigen des Deutschen Reichs hier draußen, gang auf ber Seite Mataafas. Und obwohl Saluafata infolge seiner Lage jedesmal arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, wenn die Hamburger Firma oder ein neuer Konsul einen neuen Kurs in der samoanischen Politik des Reiches anzubahnen suchte, und wenn auch noch im Jahre 1894 ber Falke, damals unter dem Befehl des Grafen Moltke, und Buffard unter Kapitan Scheder Saluafata mit Granaten bewarfen, so ist heute doch alles eitel Friede und Freundschaft, und bei dem gludlichen Mangel politischen Bedächtnisses - einer ber bemerkenswertesten Eigenschaften ber Samoaner — macht sich die angeborene

Liebenswürdigkeit des Bolkes gerade hier besonders ansgenehm geltend. In jedem Falle, wie auch immer sich die Zukunft der Inseln gestalten möge, wird dieser schöne Fleck Erde für die Deutschen Samoas ein Lieblingsausenthalt bleiben.

Landschaftlich gehört Saluafata zu den meift beaunstigten Bunkten bes an Raturiconheiten so reichen Upolus. Die Westhälfte der Insel ist flacher und weniger reizvoll, wenn auch landwirtschaftlich wahrscheinlich wertvoller, weil zum Großbetriebe, des ausgedehnten Rlachgeländes wegen, geeigneter. Unmittelbar öftlich von Apia aber fängt das Land an, sich in mehreren Reihen vultanischer Ausbruchstetten zu erheben, deren höchste Regel den bekanntesten Spiken unserer deutschen Mittelgebirge gleichkommen. Erreicht schon ber Baca hinter Apia mit seinen 737 Metern den Mittelkamm bes Thüringer Waldes, so erheben sich Tofua, Lanutóo, Fao, Olomaga zu Sohen von 800 und 1000 Metern und mehr, so daß von der See aus der Blid auf die Rufte außerordentlich malerisch ist. In vielen Fällen sigen biese Regel dem mittleren Kamm, der das prographische Rüdgrat der Insel bildet, steil auf mit einem Boschungswinkel von 40 bis 50 Grad, und nur die überall gleichmäßig bichte grüne Pflanzenbede macht im Berein mit ben prächtigen Luftfarbungen bas Bilb fo gahm, bas in unsern Breiten mehr ben Charakter bes Rauhen, Gewaltigen haben würde. Dicht unter Land liegt in der Ofthälfte der kleinen Bucht eine Klippeninsel, nach dem alten Kanonenboot "Albatros" benannt, das nach langer Tätigkeit in der Sudsee nun daheim ein friedliches Dasein als Bermessungsschiff ber Nordseeftation führt. Die Eingeborenen nennen die Insel "O le nuu o le fée", die Insel des Rraten, jenes meift für sagenhaft angesehenen Seeungeheuers, bas gelegentlich in wilden Seeromanen

eine Rolle spielt oder sich auch im Gefolge der lieben alten Seeschlange in die Spalten ber Tagesblätter magt. Indessen Schiffer, die eine große Erfahrung in einsamen Meeren, besonders dem Großen Dzean und den äußersten füdlichen ober nördlichen Teilen bes Atlantischen Beltmeeres gesammelt haben, geben ohne Bedenten gu, daß es in der Tat solche Fabeltiere wie die Kraken gibt, wenn auch anscheinend nur in sehr tiefem Basser, und da= ber nur unter besonders gunftigen Berhältnissen sichtbar. Die jungfte Größe unter ben Seefchriftstellern, ber Engländer Frank T. Bullen, der fünfzehn Sahre lang auf Balfischjägern alle Meere der Belt befahren hat, erzählt in seinem ungemein fesselnden Buch "The Cruise of the Cachalot" von einem furchtbaren 3weikampf, den er von seinem Segelschiff aus in einer stillen Mondnacht zwischen einem Narwal und einem gewaltigen Kraken (cuttlefish) beobachten konnte, ein lautloses Ringen zweier in ihrer Größe und Kraft ganz übernatürlich erscheinender Ungeheuer. Der Zoologe der Tieffee wird bestätigen können, daß gemisse Arten von Bulben, 3. B. aus der Gattung Architeutis, ganz ungeheure Mage erreichen, daß Fangarme in einer Länge von 10 bis 15 Metern bei biesen unheimlichen Geschöpfen feine Seltenheit sind, und daß solche Untiere, denen außer erstaunlicher Entwicklung ihrer Muskeln noch ein stattliches Gewicht von reichlich zwanzig Zentnern zu Silfe kommt, sehr wohl imstande find, Boote gum Rentern zu bringen und Menschen in das nasse Wellengrab hinabzuziehen. Samoa ist die kleinere Art der Tintenfische sehr häufig, geheimnisvolle Teile davon sind dem Berehrer einheimischer Rüche als "tae fee" bekannt, ein glitschriges Gericht, das nur der, ohne mit den Augen zu zucken, wird hinabschlürfen können, der in Santa Lucia eine Borschule in Frutta di mare burchgemacht bat. Aber auch

bie größeren und größten Arten sind in Samoa bekannt ober muffen wenigstens früher hier vorgekommen fein, da die alten Heldensagen und örtlichen Überlieferungen bes Bolkes voll von Geschichten über die Rraken sind. Die malerische kleine Albatros-Insel, unzugänglich, steil und bis zur Spipe des Felsens mit Kokospalmen bewachsen, war ohne Aweifel ein Hort dieses göttlich verehrten Meerungeheuers. Im hinterlande der großen beutschen Pflanzung Bailele, angeblich nur wenige Kilometer hinter dem Dorf Magiagi, steht noch heute ein aus schweren Steinbloden errichteter Bau, mit einer Opferplatte und fäulenähnlicher Dachstützung, ein Tempel, dem Rraten geweiht, von den Samoanern "Fale o le fée", bas Haus bes Kraken, ober auch "Fale pou máa", bas Haus mit den steinernen Säulen genannt. Von den zurzeit in Apia und Bailele anfässigen Beifen icheint, soweit ich in Erfahrung habe bringen können, niemand bie interessante Trümmerstätte aufgesucht zu haben. Sie ist sehr schwer zugänglich, boch oben im Gebirge, im pfadlosen Urwald gelegen und nicht zu erreichen, ohne daß man sich Rahrung und Unterfommen für die Racht oben hinaufschaffen läkt, und für so schwierige Unternehmungen sind die eingeborenen Führer nicht leicht zu haben.

Biel von den alten Überlieferungen, die sich an die Dörfer der Bucht von Saluafata knüpfen, konnte ich von dem dortigen Bertreter der Deutschen Handels= und Plantagengesellschaft hören, der in Eva eine Handelsniederslassung besitzt und schon seit neun Jahren im Lande lebt. Obwohl Herr Gosche, ein Altonaer, der seinen guten Humor von der Waterkant auch hier an der Südseesküfte recht lebendig erhalten hat, zur Zeit meiner Anstunft gerade mitten in einem großen Koprakauf steckte, nahm er sich meiner doch mit großer Liebenswürdigkeit

an und machte für die Station und Umgegend den fachverständigen Führer. Da der Falke draußen auf hoher See Schießübungen mit seinen Revolverkanonen und den 10,5 cm-Schnellfeuergeschützen zu veranstalten hatte, zog ich es vor, dem Lärm und Trubel an Bord — es sollte auch die Nächte hindurch gefeuert werden — zu entgehen und außerdem Rommandanten und Offizieren die mahrend eines folden Manovers nur ftorende Unwesenheit eines "Badegaftes" zu ersparen, und blieb ein paar Tage am Lande. Erft nach fiegreicher Beendigung bes großen Artilleriefeuers bezog ich mein Quartier in ber Rajute bes Rapitans Schönfelder wieder und genoß den Frieden ber ichonen Bucht von Saluafata inmitten aller Bequemlichkeiten, die mir die Gaftfreundschaft des Rreuzers gewährte. Go faß ich eines Abends nach dem Effen mit dem Rommandanten auf der Sutte, bei fühlem Trunt und Tabat plaudernd und Reiseerinnerungen austauschend, als ploplich der Ruf "Mann über Bord!" ertonte und alles wie von der Tarantel gestochen aufspringen machte. 3ch hatte diefen verhängnisvollen Ruf ichon manches Mal bei Manövern gehört und mich felbst dabei nicht einer gewiffen Erregung erwehren tonnen. Jest aber war ein wirkliches Unglud geschehen: Berr Goiche, ber Bertreter der Samburger Firma, hatte an Bord noch spät abends seinen Besuch gemacht und war in der fleinen Dingi, nur von einem Matrofen begleitet, an Land zurückgesegelt. Unterdessen hatte fich ein häßlicher böiger Wind aufgemacht, der hinter den Bergen hervorfam und besonders hinter einer Einsattlung mit bedrohlicher Macht hervorblasen mußte. Cobald das fleine flache Boot in jenen Bürtel ftarten, noch immer auffrischenden Bindes geriet, wollte es ben Rurs andern und über Stag geben. Der Winddrud von ber andern Geite feste aber mit fo unvermuteter Bewalt ein, daß die Segel fofort die Baffer-

fläche berührten. Gin Fahrenlassen der Schoot war nicht möglich, da sich ber Sändler, ber bas Ruber führte, bas Tau unbegreiflicherweise ums Bein gebunden hatte, und so kenterte benn das Fahrzeug, und beide Insassen ge= rieten unters Boot. Die Silferufe waren beangstigend anzuhören. Die Racht war stockbunkel, ber Mond hatte sich hinter einer festen Boltenbant verschanzt, und von Bord aus war nichts zu sehen. Die Gemütsruhe bes Rommandanten war bewundernswert, mit lauter, weithin schallender Stimme gab er fein Kommando "alle Boote flar zum Fieren" und rief bann ben Berunglückten, bie etwa 600 Meter weit schon vom Schiff entfernt zu sein schienen, bas troftenbe Wort zu: "Salten Sie fich am Boot fest, Silfe gleich ba!" In weniger als zwei Minuten waren die Jollen längsseit und das erste Boot setzte vom Steuerbord ab. Es war mäuschenstill. Mir schlug bas Herz in banger Erwartung. Nur das Rauschen der machtvollen Ruderschläge war zu hören und dann und wann bie anfeuernde Stimme bes maderen Bootsmannes, ber als Freiwilliger mit in die Rettungsjolle gegangen war, "Bull aus, Jungens, Bull aus!" Es war eine große, feierliche Szene. Aber alsbald hörte man aus weiter Ferne den Ruf: "Wir haben sie beide". Das Boot mar zwar versackt und dahin, die beiden Abenteurer kamen wie zwei nasse Budel, aber sonst ganz munter, an Bord, ohne von Haifischen angezapft worden zu sein, und die Blauderstunde auf Achterbeck nahm ihren Fortgang, als ob nichts vorgefallen wäre.





## · Reuntes Rapitel.

## Ein Besuch bei Mataafa.

Samoas "grand old man". — Ins Lager ber Aufrührer. — Ein halbnackter "Wilder", ber Englisch, Französisch und Deutsch spricht. — Mataasas äußere Ericheinung. — Die schäbigsten Gastgeschenke des Jahrhunderts. — Ein Taalolo.

Von allen lebenden Samoanern ist der bedeutendste ohne Aweisel Mataasa. Nicht nur sichert ihm die Rolle, die er in der Geschichte seines kleinen Landes und damit in der Rolonialgeschichte der drei Vertragsmächte gespielt hat, einen hervorragenden Plat unter den großen Säupt= lingen dieses letten unabhängigen Fürstentums ber Sudsec, seine Eigenschaften als Rrieger und Staatsmann ftempeln ihn zu bem interessantesten Bertreter ber an klugen und fraftvollen Männern so reichen polynesischen Rasse, zu einem wirklich großen Charakter, der Teil= nahme und Bewunderung verdient. Man hat ihn den "grand old man" Samoas genannt, und wenn ber englische Staatsmann, der diesen volkstümlichen Ehrentitel führte, der Sälfte seiner Landsleute die Berkörperung der Eigenschaften mar, die in ihren Augen die Größe bes britischen Weltreiches ermöglicht haben, so kann man getrost mutatis mutandis biese Namenswürde von Boltes Inaden dem Samoaner zusprechen, der von allen Parteien des politisch ständig erregten Ländchens als der arökte anerkannt wird. Bährend der letten Unruhen, die nach dem Tode des Königs Malietoa Laupepa über

die Regelung der Nachfolge auf dem Thron ausgebrochen waren, hatte Mataafa von Mulinuu, dem geheiligten Königsbezirk bei Apia, wo er seine Rechte geltend machen wollte, seinen Bohnsit junachst nach Malie, bem Borort von Tuamasaga, verlegt und sich schließlich auch von bort zurudgezogen, um gang fern von dem Sit ber politischen Ränke als Privatmann zu leben, bis bas Schicksal der Inseln, die ihn zum drittenmal zum König ausgerufen hatten, endgültig entschieden mare. Der Lieblingssit seiner Familie lag fern an der Südostfuste Upolus, in Amaile, unmittelbar an der See auf fruchtbarem hohem Gelände, wo den alternden und frankelnden Mann frische Seeluft und fühle Winde erwarteten. hier lebte er so abgeschieden von aller Belt, daß es für seine Berehrer fast unmöglich war, ihn zu sehen. Einen Landweg, der von Apia glatt durch nach dem Often der Insel führte, gibt es nicht, und die 60 Rilometer im offenen Boot zurudzulegen, ist eine Reiseleistung, die nicht im Sandumdrehen gemacht werden tann. mir daher außerordentlich gelegen, als ich bei der Abfahrt des Stationskreuzers nach Saluafata hörte, Mataafa beabsichtige, diefer Tage von Amaile nach Atua zu kommen und seinen in Fale Ja lebenden Bermandten einen längeren Besuch abzustatten. Mein Plan war Ich wollte den Versuch machen, sofort gefaßt. großen Säuptling bei diefer gunftigen Belegenheit, wo ihn der Zufall in meine Nahe führen wurde, einen Besuch abzustatten.

Für alle Nachrichten aus und nach dem "Lager der Aufrührer", wie bei den Engländern noch immer alles hieß, was nicht zu ihrer kleinen Missionspartei hielt, war die französische Mission in Muliwai, dem mittleren Teile Apias, die Hauptstelle und von ihrem Obern, dem Père Forestier, konnte ich zu meiner Genugtuung erfahren,

daß in der Nacht vorher ein Boot des angenommenen Sohnes von Mataafa gefommen und im Begriff fei, in wenigen Stunden nach Amaile abzugehen. würdige Maristenpater mar fo freundlich, meinen Brief ins Samoanische überseten zu lassen und feinerseits die Bitte an Mataafa hinzuzufügen, wenn ihm irgend möglich, ben geplanten Besuch in Fale Fa so einzurichten, daß er noch mährend der Unwesenheit des deutschen Kriegs= schiffes in Saluafata bei seinen Berwandten sein könne. Sobald ich an der Bucht von Saluafata an Land gegangen war, wurde mir benn auch von einem Säuptling, in dessen Sütte ich einen Becher Ava trinken mußte, mitgeteilt, Mataafa sei wirklich in Fale Fa angekommen und freue sich darauf, mich zu sehen. Der alte Mann mußte unmittelbar nach Empfang bes Briefes der Miffion von seinem Sit in Amaile aufgebrochen und die ganze Nacht hindurch gereift fein, denn von der Sudfufte Upolus bis an die Bucht von Fale Fa hat ein Ruderboot, das mehr oder weniger dicht an der Ruste entlang fahren und ihren Windungen folgen muß, immerhin noch etwa 40 Kilometer zurückzulegen, was auch für eine gut geschulte Bootsbesatung eine lange Reihe von Stunden in Unspruch nimmt. Ich beschloß sofort, von der Bucht aus über Land nach Fale Fa zu gehen, das, obwohl an einer ichonen Bucht gelegen, gur Beit des niedrigen Wasserstandes wegen zu Boot nicht zu erreichen war. Berr Gosche, der Vertreter der Samburger Gesellichaft in Eva, erbot sich, mich zu begleiten und mir mit seiner vorzüglichen Renntnis des Samoanischen auszuhelfen.

Fale Fa, zu beutsch die Vier Häuser, ist ein außersorbentlich malerisch gelegenes großes Dorf an der Münsbung des Muliwaito, eines kleinen Gebirgsslüßchens, das seinen kurzen Lauf in wilden Sprüngen zurücklegt und noch kurz vor der Einmündung in die See die letzte

hindernde Bodenschwelle in einem prächtigen Wassersall überspringt, der bis dicht ans Meer herankommt und die Bucht von Fale Fa zu einem der schönsten Buntte ber ganzen Insel macht. hier haben die frangösischen Ratholiten seit mehr als dreißig Jahren eine Dissionsstation und ein Kloster, und herrliche alte Bäume, aut gebflegte Wege und stattliche Saufer verleihen bem ganzen Ort etwas Vornehmes und Würdevolles. In dem großen Gafthause ber frommen Bater, einer forgfältig gebauten echt samoanischen Sutte, war Mataaja abgestiegen und hier follte ber Empfang stattfinden. 3ch war gang gerührt, als ich schon von weitem den schönen Blumenschmuck bemerkte, ber bas gange Haus rings zierte und, wie mir meine samoanischen Freunde sagten, eigens zu meinen Ehren vom Säuptling angeordnet worden war. Schon am Eingang bes Dorfes war mir Salanoa Muliufi entgegengekommen, ein Reffe Mataafas, in beffen Familie er wie ein Sohn behandelt wurde, und der in seiner Eigenschaft als Oberhäuptling bes Bezirkes die Ehrenbezeigungen übernehmen sollte. Es war recht sonder= bar mit diesem auffallend schönen, fraftigen "Wilben", der außer einem Suftentuch und einer Blumenkette um ben Hals teine weitere Rleibung trug, in glattem Englisch sprechen zu können, das ihm geläufig und fehlerfrei von den Lippen floß. Ja, der halbnacte Barbar mischte zu meiner grenzenlosen Bewunderung auch einiges Deutsch in seine Begrüßungsansprache, die er mit soviel Anstand und natürlicher Bürde vorbrachte, daß ich mich von meinem Erstaunen über ben Gegensat zwischen seiner urwaldmäßigen Erscheinung und seinem gewandten Benehmen noch nicht erholt hatte, als er mich fragte: "Ah, monsieur le docteur, est-ce que vous aimez mieux a converser en français?" Des Rätsels Lösung war, daß Salanoa in früheren Jahren sich einmal auf die Laufbahn eines Priesters unter der Leitung der frangosischen Brüder vorzubereiten begonnen und später eine Reise um die Welt gemacht hatte, auf der er ein fehr gutes Englisch und auch recht erträgliches Deutsch gelernt hatte. womit den nichts ahnenden Fremdling zu überfallen ihm ein unbändiges Vergnügen zu machen schien. genug mag ber arme Teufel Gelegenheit finden, seine ungewöhnlichen Renntnisse vor weißen Gaften zur Schau tragen und seine hörigen Dörfler zur Bewunderung awingen zu können. Als ich ihm einige Schmeicheleien über seine vielsprachigen Runfte machte, erzählte er mit großer Befriedigung, einige Australier seien einmal nach Kale Ka gekommen, um die berühmte blaue Grotte von Lufi Lufi zu seben. Er wäre ihnen begegnet und von ihnen angesprochen worden in dem Glauben, er sei einer von den unwissenden "Blooming Niggers": "Halloh, look here, boy, you sabe (pidschinenglisch für wissen, spanisch saber) place belong water white fellow man go make -- " und hier machte er die Gebarde des Schwimmens. Rost= lich war der Ausdruck von Verachtung und Selbst= bewußtsein, als er seine Antwort wiederholte: "Oh I understand, gentlemen, I presume you are desirous of going to our far-famed bathing grotto."

Als unser Zug, der sich, seit der Oberhäuptling des Ortes zu uns gestoßen war, beträchtlich vergrößert hatte, sich dem Fale Tele der Missionare näherte, sahen wir unter dem weit überhängenden Dach eine Gestalt hersvorkriechen, die sich alsbald zu stattlicher Höhe aufrichtete und auf uns zukam: es war Mataasa, angetan mit einem langen, weißen, um die Hüsten geschlungenen Lawalawa und einer einsachen weißen Jacke, wie sie der Europäer hier zu tragen pslegt. Um den Hals hing ihm als weit sichtbares Zeichen seines Glaubens ein Rosenkranz und ein kleines Amulett, wie es fast alle katholischen Samoaner

tragen. Er ist ein echter Samoaner mit mächtigen Bliedmaßen, etwa 1,85 Meter hoch, und auf den breiten Schultern sitt ein gewaltiger Ropf, der fehr an die bekannten Züge Francesco Crispis erinnert, des italienischen Staatsmannes. Bon der Seite gesehen, erscheint sein Schädel etwas prognath, was Stevenson zu dem Bergleich mit der "gutmütigen Buldogge" veranlaßte. Sieht man ihm aber in die großen, klaren Augen, die ruhig und milbe unter gewaltigen Augenbrauen hervorleuchten, so fühlt man, daß in diesem massigen Schädel nicht nur viel Klugheit, sondern auch Gute und Wohlwollen wohnt. In der Tat hat wohl kein weißer Beamter soviel weise Mäßigung gezeigt, kein weißer Offizier soviel Rachsicht und Großmut seinen Gegnern gegenüber, wie dieser "blutdürstige Kanake" der englischen Zeitungen, den niemand dafür verantwortlich machen kann, daß feine Rrieger in alter samoanischer Beise ihren gefallenen ober verwundeten Gegnern im Felde den Kopf abgeschnitten haben. Nach unsern Begriffen ist Mataafa fein schöner Mann, und von der Seite gesehen macht das große, fleischige Gesicht mit den starten Unterkiefern keinen besonders gunstigen Eindruck. Die Rase ist flach und breit, aber gerade das gilt seinen Landsleuten für schön. Die gerade Nase des Europäers mit dem scharfen, schmalen Rasen= bein verspotten sie als "isu vaa", Kanunase.

Die Begrüßung war äußerst freundschaftlich, und kaum hatten wir uns auf den Matten der großen Hütte niedergelassen, als mit der Bereitung der Ava die üblichen Reden der Bewillkommnung begannen, die auf Mataasas Seite alle einen sehr starken religiösen Anstrich hatten. Sein langjähriger Verkehr mit den Missionaren hat den alten Herrn recht fromm gemacht, und er liebt es, seine Rede mit biblischen Redensarten zu schmücken. Der dichterische Schwung und die einsach krastvolle Anschaus

lichkeit samoanischer Redeweise gewinnen durch diese bib= lische Verbrämung etwas wohltuend Vatriarchalisches, was bie vorsichtig abgewogenen Worte des großen Bolitikers wie die gewichtigen Außerungen eines orakelnden Sobenpriesters erscheinen läßt. Fast in jedem Sate kehrten die Worte "alofa Atua", "durch die Gnade des herrn", wieder, und die wörtlichen Anführungen aus dem neuen Testament waren so zahlreich, daß die Bibelkenntnisse unseres Dolmetschers nicht ausreichten zu einer ent= sprechend wortgetreuen Übersetung. Der Absicht meines Besuches gemäß drehte sich das Gespräch fast ausschließlich um politische Dinge, in deren Beurteilung und Darstellung ich die vornehme Ruhe und sachliche Rlarheit bewundern mußte, die der große Rädelsführer dabei be-Die ernsteren politischen Auseinandersetzungen wies. konnten zwar erst nach dem großen Mable beginnen, das uns vorgesett wurde, da das Hofzeremoniell die Erörterung so wichtiger Dinge nur zu bestimmten Stunden gestattet. Fische, Krabben, Krebse, im ganzen gebratene Spanferkel, Sühner. Tauben wurden in unglaublicher Menac aufgetragen, dazu natürlich Talo, Brotfrucht, Bananen, junge Kokosnusse zum Trinken und zum Rachtisch jenes aus Rotosnugbrei, zarten Taloblattspigen und Seewasser gemischte Balosami, das wie Spinat aussieht und wie Nuftorte ichmedt. Bir hatten unterbessen auch unser Gastgeschenk beranbringen lassen, ein Faß Bötelfleisch amerikanischer Herkunft, das ben Samoanern ein großer Lederbiffen ift, und eine gewaltige Blechbüchse mit Zwieback, eine weitere Gabe der Papalagi, der die Eingeborenen sehr viel Geschmad abgewonnen haben. Gleich= sam als Erwiderung auf die Überbringung dieser Gaben, die ich Herrn Gosche bat, in der Übertragung meiner Rede nach Landessitte als die schäbigsten Geschenke zu schildern, die in diesem Sahrhundert je ein Beifer einem

erlauchten Oberhäuptling zu bieten gewagt, ließ mir unser Wirt sagen, er bäte mich, mit bem bescheibenen Gegensgeschenk vorliebzunehmen, das er als schlichter Samoaner mir bieten könne, und seine Leute würden das Beste tun, was in ihren schwachen Krästen stände. Das war die Ankündigung eines "Taalolo", der Darbringung von Gaben durch den ganzen Ort für den "Tusitala Siamani", den deutschen Geschichtschreiber, mit welch hochtönendem Titel die Samoaner den Berichterstatter der "Kölnischen Zeitung" zu benennen pslegten.

Und in der Tat stürmte alsbald eine laute Schar greulich aufgeputter Krieger beran, fast nacht, bas Besicht mit Rokosruß schwarz beschmiert, die Suften und Ruggelenke mit zersplissenen Bananenblättern umwunden, blanke Rampfmesser in den Sänden schwingend und unter wilden Sprüngen und allerlei unverständlicher Kurzweil ben weiten Plat vor unserer Sutte fullend. Allen vorauf tangte die Dorfjungfrau, ein zierliches Geschöpf von etwa zwölf Rabren, die Suften mit altertumlichem Lawalawa aus Maulbeerzeug umwunden, die Brüfte und Waden mit grünen Blättern und glübend roten Sibiscusblüten und den duftenden Fruchtfernen des "Di", einer hier fehr geschätten Cordylinenart, geschmudt wie eine Bacchantin. In scheinbarer Berguckung tangt sie in tatt= mäßigem hüpfenden Schritt den wilden Männern voran, wie Saul vor der Bundeslade, und die tobende Schar wilder Männer hinter ihr, die mit ihren Reulen und Laubkränzen aussieht, als ob ihr bas preußische Wappen zu langweilig geworden wäre, bringt unter jodlerähn= lichem Rauchzen und gellendem Kriegsgeschrei Korb auf Korb herbei und wirft alles in Sast und Wirrwarr vor uns nieder: fertig gebratene Spanfertel, die wie ausgestopft aussehen und die spithufigen Pfoten von sich streden, als ob sie ventre à terre davonlaufen wollten,

unzählige abgeschälte Kokosnüsse und Taloknollen und Brotfrüchte, icon gedämpft und fertig für die Mahlzeit, lebende Suhner, paarmeise zusammengebunden, gadernd und frahend, und gewaltige Buschel goldgelber Bananen. Eine förmliche Markthalle liegt vor uns ausgeschüttet, und um die aufgehäuften Schäte herum beginnen die Rrieger jest einen Tang, mit ihren nacten Füßen dumpf ben Boden stampfend und in rascher Wiederholung einen Scheinkampf aufführend, bei dem die breiten Ropfabschneibemesser mit bedenklicher Geschwindigkeit um die Röpfe fuchteln. Der zum Saushalt bes großen Säuptlings gehörende Sofnarr, der Aiuli, läßt unterdessen seine Stimme erschallen und verkundet mit lang ausgezogenen tonenben Saben, mas alles für den Gaft des hohen Bäuptlings dargeboten worden ift. In befremdlichem Gegensat zu der übertriebenen Bescheidenheit des eigentlichen Gebers scheint der brave Aiuli alles doppelt und breifach zu sehen, ja schließlich kommt es ihm auf ein paar Rullen mehr oder weniger nicht an, als er aufzählt: 20 Schweine, 50 Hühner, 100 Köpfe Talo, 500 Rokosnüsse, 1000 Bananen! Alles wird in den länglichen, offenen Senkelkörben aus Bananenblattstreifen mir zum Mitnehmen zurechtgepackt, und ich freue mich schon barauf, ber Mannschaft von S. M. S. Falke eine kleine Rüchenüberraschung machen zu können. Unterdessen ist die Dunkelheit rasch über dem fremdartigen Bilde hereingebrochen, Krieger und Tänzer verziehen sich, und auch wir kriechen unter den Mattenvorhängen hindurch zurud in die große Sutte, und die Stille des Abends wird nur unterbrochen von dem Biepen und Gadern der hühner, die sich zwischen den gebratenen Schweinen und den gebackenen Taloknollen nicht recht wohl zu fühlen scheinen.

Hausanbacht bei Mataafa. — 36 Jahre stiller Missionsarbeit im Balbe. — Bei ben heiligen Jungfrauen. — Sübsee-Lebensfreudigkeit und christliche Entsagung. — Die Helben beim Kriegsrat.

Es ist doch etwas anderes, nach heißem Tage voll Mühe und Ermüdung in einem europäischen Bett zu schlafen, hinter dichtem Moskitonet vor den blutsaugenben Ruhestörern gesichert, als auf hartem Riesboden in samoanischer Sütte zu liegen und sich auf jener manner= mordenden Bambusrolle, die dem Eingeborenen als Ropftissen dient, eine gelinde Genickstarre zu holen. Wohltat eines ununterbrochenen, erquidenden Schlafes wurde mir unter dem gastlichen Dache der Maristen zu Fale Fa zuteil, die auf Mataafas Bitten mir in ihrem fühlen Steinhause Obdach für die Nacht gewährt hatten. 3war hatte mir der Oberhäuptling des Bezirks, der vielgewandte Salanoa, fein Saus ebenfalls zur Berfügung gestellt: bei der Seltenheit fremder europäischer Gaste aber gebot die Söflichkeit, den frangösischen Missionaren ben Borzug zu geben, schon um deren Ansehen in den Augen des Bolkes nicht zu schädigen. Überdies schien sich Mataafa selbst als Gast ber Mission zu betrachten, deren langjähriger Freund er war. Als junger Mann war der Sproß der vornehmen Tupua-Familie, des alten Fürstenhauses von Samoa, zum katholischen Glauben übergetreten, und der Pater, der als frischer Ankömm= ling den damals Dreißigjährigen bekehrt hatte, lebt noch heute und noch an derselben Stelle als Verwalter der Station zu Kale Ka. Schon am Abend vorher hatte ich Gelegenheit bekommen, den seltenen Mann kennen zu lernen.

Bei Einbruch der Dunkelheit hatte Herr Gosche, der bis dahin den Dolmetscher gespielt hatte, aufbrechen und im Boot nach Eva zurückehren müssen, wo ein wichtiges Kaufgeschäft seine Anwesenheit nötig machte. Ich saß

nun da, stumm und hilflos mit meinen paar samoanischen Broden, dem großen Säuptling und seinen Bürdenträgern gegenüber, von denen nicht einer auch nur ein Wort irgendeiner europäischen Sprache verstand. taafa begnügte sich damit, mich huldvollst und aufmunternd anzulächeln, wobei ein großväterliches Wohlwollen seine Rüge erleuchtete und seinen Namen, Mataafa = ber Strenablidende (fprich Mata-afa) Lügen strafte. Schließlich ließ er Apfelsinen holen und begann mit Bedacht und Geschick die Früchte zu schälen, und zwar mit einem fleinen Taschenmesser, das er einem vompadourähnlichen ledernen Tabaksbeutel entnahm. Dies waren bie beiden einzigen europäischen Gegenstände, welche ich an ihm bemerkte außer einer großen goldenen Taschenuhr, die er von der amerikanischen Regierung als Anerkennung er= halten hatte für die aufopfernden Dienste, die er wie Seumanutafa, der Säuptling von Apia, bei der Rettung ber Schiffbrüchigen bes großen Orkans vom 16. März 1889 Freund und Feind geleistet hatte. Er verstand aber nicht mit der Uhr umzugeben, sie stand und mochte seit Jahren nicht mehr gegangen sein. Als die Apfelsinen verzehrt waren und damit ein wertvoller Zeitvertreib. verschwunden, bat er mich, die Uhr aufzuziehen und in= standzuschen. Er schien zu glauben, jeder Beiße mare mit den Geheimnissen eines Uhrwerkes vertraut, während meine Uhrenkenntnisse höchstens mit denjenigen des berühmten Chinesen in Apia zu vergleichen sind, der eine Zeitlang im Sause eines portugiesischen Uhrmachers gewohnt hatte und nach bessen Beggang von Samoa eine Anzeige ins Dorfblättchen ruden ließ, er habe jest lange genug bei einem wirklichen Uhrmacher gewohnt, er "könne bas auch" und bate um geneigte Rundschaft. So konnte auch die Uhr nicht lange vorhalten als Gegenstand unserer stummen Unterhaltung, und es war eine nicht unwillkommene Lösung der peinlichen und nachgerade lächerlichen als von der gegenüberliegenden katholischen Missionskirche Gesang und hallende Baumtrommelschläge den frommen Serrn zum Abendgottesdienst riefen. Die furze Besperandacht war aber bald beendigt, Mataafa kehrte zurud, und Salanoa, der einzige Retter aus der Not, war immer noch nicht zur Stelle. Ich hatte unterbeffen mit der Riederschrift ber mir verdolmetschten politischen Reden begonnen und gedachte damit den Abend auszufüllen, als Mataafa mich mit einem Faamolemole, alii (verzeih, o Herr) anredete und eine längere Rede anfnüpfte, aus der ich nur das eine Wort Talotaloga (Gottesdienst) verstand. Ich glaubte, er wolle sich noch einmal entschuldigen, daß er mich während der Rirche allein gelassen, und war daber sehr erstaunt, als sich alles um ihn herum im Kreise ordnete und er alsbald im singenden Ton zu reden anfing und seine Lehnsleute und Berwandten im Chor antworteten. Es war eine regel= rechte Messe, und die Geläufigkeit, womit die kleine Sausgemeinde die Responsorien gab, der echt kirchliche Tonfall von Rede und Bechselrede, die gewohnheitsmäßige Gleichgültigkeit, mit der alle die Berlen ihres Rosen= franzes durch die Finger gleiten ließen, alles zeigte, daß Bère Chouvier hier nicht umsonst gearbeitet hatte.

Plöglich kam er selbst, der alte weißhaarige Pater, völlig unerwartet. Er war lange abwesend gewesen auf einer Besichtigungsreise, und niemand hatte seine Rückskehr so bald erwartet. Die Freude war groß und das Wiedersehen sehr herzlich. Ich atmete erleichtert aus, in dem alten Priester einen neuen Dolmetscher gefunden zu haben. Es stellte sich zwar bald heraus, daß sein Französisch ganz absonderlicher Art war. Lange, einsame 36 Jahre im samoanischen Walde hatten ihn seiner Muttersprache so sehr entsremdet, daß er sich nur mit

Mühe darin ausdrücken konnte. Mehr als die Hälfte seines langen Lebens hatte Bere Chouvier der Befehrung ber Samoaner gewidmet, und mit geringen Unterbrechungen die ganze lange Reit hier in diesem idpllischen Fleden zugebracht, am Wasserfall von Fale Fa, wo Kirche. Schule, Schwesternhaus, Katechumenenheim und manches andere sein Werk war, ja zum großen Teil seiner eigenen Beim Kirchenbau hatte seinerzeit auch Sände Arbeit. Mataafa selbst mit Sand angelegt, und seit der gemeinsamen Arbeit an diesem für hiesige Berhältnisse außerorbentlich stattlichen Werk - Steinhaus mit gotischen Spipbogenfenstern — hat sich die Freundschaft zwischen ben ziemlich gleichaltrigen Männern mehr und mehr gefestigt. Ich konnte sofort an der weiteren Unterhaltung. bie nunmehr frangösisch und samoanisch geführt wurde, merken, wie viel mehr zu Sause sich Mataafa bei seinem alten Beichtvater fühlte als bei dem jungen deutschen Dolmetscher, der anfangs den Berkehr mit seinem Gaste vermittelt hatte. Die große Burudhaltung, die bei allen politischen Dingen bis dahin beobachtet worden, verschwand, und für den nächsten Tag wurde mir sogar Belegenheit zugesagt, einem großen Rriegsrat zwischen bem "König", wie der Pater den Säuptling stets nannte, und den Großen seines Landes beizuwohnen. wurden Boten in die Nacht hinausgesandt, die, zu Fuß laufend ober im langen Rriegstanu an der Rufte binrudernd, die Führer der Bartei in ihren Siten aufsuchen und herbescheiben sollten.

Bis zur Ankunft ber Häuptlinge, die auch trot Gilsboten und Nachtreisen nicht vor etwa fünfzehn Stunden erwartet werden konnten, hatte ich Muße genug, mir die Mission und ihre Anlagen anzusehen. Die drei großen Steinhäuser, die auf dem rings eingefriedigten Grundstüd der Station standen, machten einen sehr ehrwürdigen

und icon gang altertumlichen Eindruck, wozu allerdings bie alten schattenspendenden Bäume mehr beitragen mochten als die rasche Berwitterung, der hier Bacfteinbauten und getünchte Banbe ausgesett find. Besonders auffällig ichien mir, daß unter den Schwestern nicht eine einzige weiße zu seben war. Alle waren echte, unberfälschte Samoanerinnen, die in ihren schwarzen Rutten allerdings einen befremblichen und unheimlichen Anstrich haben würden wie leibhaftige Gugelvrouwelin, wenn nicht unter der dunklen Kapuze recht lebensfrohe schwarze Augen und frische Lippen mit blendenden gahnen hervorgudten. Warum man diese unglücklichen Mädchen, die mit der Entsagung auf ihr sorgenloses Raturleben doch ichon ge= nug gemartert werden, auch noch in dieses hier unterm Tropenhimmel geradezu qualvolle schwarze dicke Gewand steckt, habe ich nie begriffen. "Pour mortifier la chair" fagte eines der kleinen Nonnchen, das etwas Frangofisch sprach, mit gang weichem, vorsichtigem Atzent. Ja, bas Fleisch läßt fich bei einem solchen Gudseenaturkinde nicht so ohne weiteres toten. Die Samoaner nennen awar bie katholischen Schwestern, zu benen sie mit Ehrfurcht und Mitleid aufzublicken scheinen, die "taupóu sa", die heiligen Jungfrauen, und sie mogen diesen schönen Namen verdienen. Wenn man aber diese jungen Geschöpfe mit den übermütigen Augen und ihrer üppigen Körperschön= beit in den scheußlichen schweren Rutten schwitzen sieht, bann kann der keterhafte Laienverstand nicht anders, als die ganze Einrichtung für ein recht verdrehtes, ja fündhaftes Werk halten. Den Morelichiki und Skopzen und andern unter trübem Simmel und traurigen wirtschaft= lichen Berhältnissen aufgewachsenen griesgrämigen Menschenfeinden mag das ja nabe liegen, in der Subfee aber, unter ewig blauem Himmel, wo noch keine Frau Sorge bas Paradies der Lebensfreudigkeit vergiftet hat, sollte man der Gottheit auf andere Beise dienen. Es ist bezeichnend, daß in Samoa noch nie ein Selbstmord vorzgekommen ist. Nicht etwa aus sittlichen Bedenken, denn die christliche Beltanschauung ist hier noch neu und haftet in den meisten Fällen nur an der Obersläche. Das Menschenleben wird überdies wenig geachtet, Furcht vor Gesahr kennt der Polynesier nicht und im Kriege denkt er nicht daran, den Feind mit Samtpsoten anzusassen. Aber sich selbst — aus Weltschmerz — zu töten, das wird dem Samoaner nie und nimmer in den Sinn kommen. Hoffentlich wird er nie so "zivilisiert", daß ihm dasür das Verständnis erwacht.

Abgesehen von dieser unangebrachten "Tötung des Fleisches" haben die katholischen Missionare in Samoa sich unvergleichlich viel vernünftiger benommen als ihre Amtsbrüder von den protestantischen Bekenntnissen eng= lischer Nation. Sie stehen nach Herkunft und Bildung wohl durchgängig auf einer höheren Stufe als die Bevatter Schuster und Sandschuhmacher, die in England plöglich einen "Ruf" in fich fühlen und nun auf Rosten reicher, Strumpfe stridender Damen hinausgehen unter bie Beiden und dort ein durchschnittlich recht bequemes Dasein führen, das im Bergleich zu ihrem bisherigen Leben zu Sause geradezu üppig zu sein pflegt. Jeder Reisende, der vorurteilsfrei Missionen verschiedener Lanber und Bekenntnisse zu besuchen Gelegenheit gehabt hat, wird diese Erfahrung bestätigen können, ob es sich nun um die Subsce handelt oder um China, Indien, Oftafrika. In der Mission zu Kale Ka ließ mir die Oberin, eine in treuem langjährigen Dienst ergraute eingeborene Dame, einen Avatrunk vorsetzen, der in meiner Gegenwart von den jugendlichen Klosterschülerinnen nach alter Landessitte durch Rauen zubereitet war. Das würde bei ben Engländern unmöglich sein. In ihren Augen ist Ava allein schon beshalb eine Sünde, weil sie schon vor Ankunft der Missionare im Lande war. Die protestantischen Missionen zerkören das Bolkstum, bereiten das durch, wie sie glauben, den Einzug christlicher oder je nachdem "angelsächsischer" Kultur vor und helsen dementsprechend gern mit politischen Mitteln nach. Die Katholiken bleiben im Hintergrunde, lassen die Leute nach Möglichkeit gewähren, suchen ihre kleinen Bekehrlinge seelisch und geschichtlich zu verstehen und werden dabei wirkliche und oft treue und selbstlose Freunde des Bolkes.

Es war erfrischend, zu sehen, was für ein hübsches freundschaftliches Verhältnis sich zwischen bem greisen frangösischen Bater, seinen Rlofter- und Schulgenossinnen und dem ganzen Dorf ausgebildet hatte. Und dabei war noch lange nicht das ganze Dorf von ihm bekehrt worden. Die Katholiken haben überhaupt in ganz Samoa nur einige wenige Tausende von Anhängern zu zählen. Tropdem sah ich auch die Protestanten unter ihnen den alten Freund Mataafas mit Hochachtung behandeln. Als der König, sein Beichtvater und ich in der Mission den Morgenkaffee beendigt hatten — es war wirklicher Raffee, ben die Missionare selbst gezogen hatten -, tam ein Bote mit der Nachricht, die Sprecher von Atua und Aleipata seien angekommen. Wir begaben uns sofort in bas herbergshaus zurud, wo icon eine stattliche Bersamm= lung sich zum Fono eingefunden hatte. Roch nie hatte ich eine solche Bahl großer samoanischer Säuptlinge beisammen gesehen. Die größten Berühmtheiten bes Landes waren darunter. Der gewaltige Uo, der muskelstarke Sprecher von Lufi Lufi, mit einem Gesicht wie ein romischer Raiser und einem Körper wie Bertules Farnese; Tafua, ber Führer der Oftseite Upolus, von Aleipata, der für ben klügsten unter ben samoanischen Bolitikern gilt, und Lauati, mein alter Freund von Faafeleleaga aus Savaii, der als der größte Redner der Insel gefeiert wird: sie alle saßen schon im Kreise der großen Sütte. wurde wie der greise Stammhalter auf dem Geschlechts= tag eines großen adligen Saufes begrüßt, mit Sandtuß und tiefer Beugung bes Oberkörpers. Man sah, für diese Männer war er jedenfalls der angestammte und erwählte Kürst, der alle großen Bürden der verwickelten Geneglogie Samoas auf sich vereinigte, ber Tupua Mataafa, Tui Aana, Tui Atua, Tamasa Alii, der Gatoaitele, Malietoa und Tagaloa Lilomaiava, furz, der von allen maßgebenden Teilen der Inseln und allen einflufreichen Säuptlingen gewählte und gewünschte Herricher. begann mit einer sogenannten Königsava, die aus besonders gezogener Burgel nur für die feierlichsten Sandlungen bereitet wird, an benen die Größten des Landes Altertümliche, und jedenfalls unverfälscht teilnehmen. heidnische Gebräuche mußten beobachtet werden: Trantopfer und Sändewaschen. Niemand durfte die zierlich geglättete Kokosschale aus der Hand des Mundschenks entgegennehmen, nachdem der König zunächst ganz allein baraus getrunken hatte, ehe er seine Sande gewaschen und dem alten Hausgotte Le Sa seinen Anteil an dem Trank auf den Boden gesprengt hatte. Die eindrucksvolle Feierlichkeit der Handlung wurde nur unterbrochen, als Mataafa mir in dem Augenblick, wo ich die Schale an ben Mund führte, um sie mit einem Ruge zu leeren, ein lautes "Prosit!" zurief, wohl sein einziges deutsches Wort, bas ich mit einem "Faafetai, Manuia!" gebührend beantwortete.

Die von fern herbeigekommenen Sprecher und Obershäuptlinge ließen sich mit größerer Offenheit über die politische Lage aus, als Mataafa es bisher allein getan hatte. Er selbst schwieg diesmal ganz still, dem seierlichsten

Beremoniell entsprechend, das jeine Sprecher für ihn reben Bere Chouvier übersette unermüdlich, und mir war es ein formlicher Benug, die wohlgesetten Reden biefer patriotischen Männer mit anbören zu können. Es war eine echt homerische Szene. Die halbnacten Selben mit den gewaltigen Bliedmaßen, die schönen Reden, die große offene hallenförmige butte am Baffer, bas grelle Sonnenlicht draußen, gegen das sich die sigenden Bestalten der Mitglieder des großen Rates wie scharfe Schattenriffe abhoben, und die wahrhaft epische Breite und Burde, womit sich alles in alten, festen Formen wie vor Jahrhunderten bewegte. Die versammelten Sauptlinge waren ohne Ausnahme, wie Mataafa felbst, große Rrieger bor bem Berrn, die manchen Strauf unter fich felbst und gegen die Fremden ausgefochten und manche Narbe an ihren redenhaften Leibern aufzuweisen hatten. Und hier sagen sie wie die Abgesandten europäischer Grokmächte, die Geschicke ihres Landes miteinander beratend und bereitend.

Stundenläng währte die interessante Versammlung. Erst nachdem die Mittagshiße sich gelegt, besahl Mataasa, ein Kriegskanu für mich bereitzustellen und mich zur Bucht von Saluasata zurückzurudern. Salanoa selbst gab mir das Geleit. Er stellte die Besahung, und seine allersliebste kleine Schwägerin Alisa zierte als Gallionssigur unsern Bug. Die Rudermannschaft stimmte eines der herrlichen samoanischen Seemannslieder an, deren starker Rhythmus und prächtige Tonsülle mich immer wieder von neuem entzücken. Und Alisa mischte ihre weiche Kinderstimme unverdrossen in die rauheren Töne der Männerkellen, während wir, von den starken Armen der Bootsgasten getrieben, an der Küste entlangschossen. Es war ein Anblick für Götter: die braunen, mustelsgeschwellten Leiber der Ruderer, die sich troß Gesangs

und fröhlichen Gelächters mit Macht in die Riemen legten, die schöngeformten ausdrucksvollen Köpfe mit frischem Grün umwunden, auf dem Wasser die glizernde Sonne und die gischtsprühenden munteren Wellen der blauen Flut, und im Hintergrunde Upolu mit seinem Palmenstrand und dichtbelaubten Bergen. D Thalatta, o Samoa!





## Behntes Rapitel.

# Am Westende Upolus.

### Apolima.

Lanbschaftlich interessanter Punkt der Inselgruppe. — Zwei Seelen in der Bruft des Samoaners. — 40000 Mark freiwilliger Kirchensteuer. — Glänzendes Bootsmanöver eines einheimischen Lotsen. — Gin Sübsee-Helgoland.

Bon allen vierzehn Inseln und Inselchen, die nach ber gewöhnlichen Rählung die Samoagruppe zusammensetzen, genießt das kleine Giland Apolima den Ruf, die landschaftliche Perle zu fein. Dem Umfang nach fteht es erst an zehnter Stelle, seine eigenartige natürliche Beschaffenheit und die Nähe der politisch sehr bedeut= samen Insel Manono haben ihm aber in der Geschichte bieser unruhigen kleinen Inselwelt einen so wichtigen Plat gegeben, wie ihn selbst das fünfzigmal größere Tutuila nicht behauptet hat. Ich hatte schon auf einer meiner Fahrten nach Savaii einen flüchtigen Eindruck von der merkwürdigen Felseninsel bekommen, als der Romman= bant von S. M. S. Falke so liebensmürdig mar, so dicht baran vorbeisteuern zu lassen, wie das flache Fahrwasser nur eben gestattete, damit ich mir einen Begriff von der geographisch sehr interessanten Bilbung der Insel machen Ich hatte damals sofort beschlossen, noch ein= mal zu besonderem Besuch nach Apolima zurückzukommen und ergriff die erfte Belegenheit, den Plan auszuführen, als ich eines schönen Tages unter den neu angekommenen Reisenden des Reuseeländer Dampfers ein paar Reisegenossen fand. Ein englischer Offizier, der aus Oftasien über Australien nach Hause ging, und ein amerikanischer Reisender, der den langweilig gewordenen Ariegsschauplat auf den Philippinen mit den größeren Aufregungen der südafrikanischen Schlachtselder vertauschen wollte, waren bereit, ihre kurzen Ersahrungen in Samoa mit einer Fahrt nach dem berühmten, aber wenig besuchten kleinen Felseneiland einzuleiten.

Die Borbereitungen zur Reise waren bald getroffen, eine tüchtige Bootsbesatung angeworben und der nötige Vorrat an Konserven, Obst und Zwieback unter den Duchten wohl verstaut und auch die Gastgeschenke für die Eingeborenen nicht vergessen. Mittags, zur Beit bes böchsten Wasserstandes, ging es aus dem Safen von Apia heraus, natürlich mit dem nötigen Lärm, unter Muschelblasen und Bootsgefängen, die bald die Aufmerksamkeit bes ganzen Strandes auf die "Malaga" richtete, die Besellschaftereise, in der die Samoaner die vollkommenste aller Erfindungen feben, die der Menich zur Berfürzung ber Zeit gemacht hat. Reisen ist ihnen alles. Dörfer, neue Inseln seben, bei neuen Menschen neue Bekanntschaften zu machen und Gastfreundschaft zu genießen mit ungeheuren Mahlzeiten und endlosen nächt= lichen Tänzen, und den neuen Freunden dann das Neueste aus ihrer Heimat zu erzählen mit behaglicher Breite und bichterischer Übertreibung — das ist für Gübsee-Gilander das höchste der Gefühle. Nur der Krieg steht noch höher. Nicht als ob der Rampf gesucht würde. Ift er aber einmal unvermeiblich geworden, bann wird die Kriegsleidenschaft unbeschränkte Herrscherin und macht aus den friedlichen Reisegenossen, die an Gesang und Tanz, Schmaus und Blauderei die größte Freude hatten, blutdürstige Menschen.

benen das Leben ihres Gegners, und gehörte er zur eigenen Sippe, keinen Pfifferling wert ist. Noch aus dem letten Kriege weiß man von halbwüchsigen Jungen, die mehr als ein seindliches Leben auf dem Gewissen haben, und von zierlichen Mädchen, die mit den Kriegern in den Busch gezogen und wie Hyänen auf die Berwundeten gestürzt sind, um ihnen Ohr oder Wange abzubeißen.

Bon der Möglichkeit einer fo furchtbaren Bermandlung des Charafters abnt man nichts, wenn man sich von ben luftigen, singenden Gesellen dahinrudern läßt. übermütigen Scherzen beantworten fie die grußenden Rurufe, die vom Strande her zu uns herübertonen, wo der Rlang der Malagalieder die Neugierigen ans Baffer ruft zur Ergründung der wichtigen Frage, welche Durchbrecher des Simmelsgewölbes fo stattlich ihre Fahrt an-Glüdlicherweise haben wir Apia bald aetreten baben. hinter uns. Denn aus der Rabe von der Bafferseite betrachtet, macht ber Staden mit seinen unzähligen kleinen Rochhäusern, Baschbuden und sonstigen Bretterbuden, die sich an der Rudfeite der Sauser vom Ufer erheben, gerade keinen fehr einlabenden Gindruck. Solange bas Basser boch ist, können wir innerhalb des Riffes fahren und in dem glatten seichten Baffer rafch vorwärtstommen. Dorf an Dorf zieht an uns vorüber in raschem Bechsel. Man fann faum eine Unterbrechung in der Sauferreihe am Strande mahrnehmen, fo bicht ist diese Rufte von Tuamasaga, dem mittleren Bezirke Upolus, besiedelt. Beiß leuchten schon von ferne als Verkündiger eines neuen Ortes die mit Korallenkalk weiß getünchten kleinen Rirchenhütten, die von dichter Besetzung mit Stationen ber verschiedenen Missionen Runde geben. Überwiegend find es Bauten ber Londoner Gesellschaft, die in gang Samoa die führende Rolle im firchlichen Leben der Eingeborenen spielt. Seltener fieht man einmal eine Rapelle

ber französischen Katholiken, und ganz vereinzelt die sonderbaren rohrgeflochtenen Sütten, in denen die Sendlinge ber amerikanischen Mormonen ein ftilles Dasein fristen. An einem weiteren Borsprung der Ruste, wo bas Rurudtreten bes Riffes eine hubiche Bucht gebilbet bat mit guter Unlegestelle, seben wir unser Boot plöglich umringt von einer großen Flotte von fleinen Auslegerbooten und mächtigen Kriegstanus, die hier wie zu einer Seeschlacht versammelt zu sein scheinen. Gin lebhaftes Sin und Ber von Frage und Antwort zwischen unserer Besatung und ben bunt aufgeputten Insassen ber uns bestürmenden Fahrzeuge flart Unlag und Befen der Bersammlung bald auf. Bir find in Malua, bem Sauptfit der Londoner Miffion außerhalb Apia, und man feiert hier das große "Me", unter welcher Bermummung fich nicht etwa ein harmloses Maifest nach altgermanischer Sitte verbirgt, fondern ein von den Miffionaren gur Beit ber Sauptfotosnugernten veranstaltetes firchliches West, bas zum Ginsammeln ber Belbbeitrage bient, die von ben Eingeborenen gur Erhaltung ber Miffionare auf Samoa eingefordert werden. Richt nur die englischen Missionare auf ihren eigenen Inseln muffen die Gingeborenen bezahlen, man berlangt von ihnen auch Beifteuer für die Ausbreitung des Chriftentums ,,unter weniger begunftigten Seidenkindern". Der befannte Diffionssuperintendent James Alexander in Sonolulu ergahlt, bag vor einigen Jahren die Samoaner auf ihren verschiedenen "May-Meetings" in der Zeit von 12 Donaten die für biefige Berhältniffe ungeheure Summe von 9000 Dollars zusammengebracht hätten als "voluntary thanks-offering" für die Londoner Miffion, die fie aus der Racht des Beibentums an das Licht ber Bahrheit geführt hatte. Ja, wenn die hohe Beiftlichkeit in einem Sahre faft 40 000 Mart ben verblendeten Gingeborenen abnehmen tann, bann ift es fein Bunder, daß für den armseligen Dollar, den die Regierung der Bertragemächte von erwachsenen Samoanern einzutreiben zuweilen ben ichuchternen Berfuch macht, tein Berftandnis und feine "Freiwilligfeit" mehr übrigbleibt. interessanteste an ber gangen Festlichkeit mar ein ungeheures Kriegstanu, in der alten Beise mit zwei Berbeden und einem breiten Strandbrett für die Rämpfenden ausgerüstet und für vierzig Ruberer eingerichtet. Bordwände und die erhöhten Aufbauten an Bug und Bed waren in grellen Farben bemalt, die die Berfunft von einer andern Inselaruppe nahelegten. In der Tat hörte ich in Malua, wo wir uns das bunte Treiben mit Bredigt, Gefang und Bolksspielen etwas ansahen, daß Gafte von den Gilbertinseln die Besitzer des ungefügen Fahrzeuges feien.

In Malua wurde unsern braven Bootsgäften zuliebe, die in scharfem Zuge ohne Unterbrechung in der heißen Mittagesonne gerudert hatten, eine furze Bause gemacht. Bahlreiche Bekanntschaften unserer Apiaer Jungen fanden sich ein, die ihre Baterstadt verlassen hatten, um in der großen Missionsschule, die wie ein Abumnat mit Sörfälen, Schlafhallen und Eghäusern eingerichtet ift, fich zu Dissionaren ausbilden zu lassen. Auf den melanesischen Inseln sind viele solcher Samoaner als driftliche Lehrer im Solbe ber Londoner Gesellschaft tätig. Rury nach Sonnenuntergang war das Westende Upolus erreicht, und so war für die Racht ein vorzügliches Quartier gefunden. da die Hamburger Firma schon von Apia aus die Herren der Aflanzung in Mulifanug von meiner Reise benachrichtigt hatten. Um nächsten Morgen ging es mit frischen Rräften weiter, an Manono vorbei zur schroff aus bem Baffer emporsteigenden Felseninsel, die wie ein Gudsee-Belgoland sich tropig und malerisch in ber seichten Strafe

zwischen Upolu und Savaii erhebt. Auf den ersten Blick erkennt man die vulkanische Natur Apolimas. Es ist nichts als ein vollkommener Krater, dessen nördliche Wand niedergerissen und an einer schmalen Stelle zum Einsfahrtstor erweitert worden ist. Innerhalb des Kratersbeckens ist das Wasser so flach, daß nur ein leichtes Boot darin ankern kann. Hineinzukommen in dieses kleine Becken ist aber die Hauptschwierigkeit, ein Bootsmanöver, das nur von ganz ersahrenen Lotsen gewagt werden kann.

Berr Rruger, ber Berwalter von Mulifanua, mar so freundlich gewesen, uns die Dienste des samoanischen Säuptlings Mulipola zur Berfügung zu ftellen, ber ein Aufseher auf dem Borwert Fagalepulo ift und als alter erbangesessener Serr von Manono mit der gefährlichen Einfahrt von Jugend auf vertraut. Bie biefer breitschultrige Mann, die furze Tonpfeife im Munde, bas lange Boot in den rettenden Safen hineinbrachte mit ber Gemütsruhe eines nordbeutschen Lotsen bon ber Waterfant, war wirklich bewundernswert. Außerhalb bes inneren Kraterbedens haben die Korallen eine breite Bank gebaut, über die ununterbrochen eine ungeheure Brandung hinwegrollt. - Aller Wind, der überhaupt mahrend des regelmäßigen Baffats bier zu haben ift, muß die Infel treffen, und bas gernagte Aussehen ber tahlen Felswände, an benen ber aufsprigende Gischt feine Pflangendede entstehen läßt, fpricht eine beredte Sprache von der Gewalt der anftürmenden Wogen. An einer einzigen Stelle, im Nordosten ber Offnung, hat bas Meer eine tiefere Rille gegraben, die von dem ftarten Rudstau noch weiter ausgetieft wird, so daß jest genugend Baffer für ein flachgehendes samoanisches Boot vorhanden ift. Rechts und links ftarren barte Rorallenfelfen, in ber Kahrrinne felbst tocht ein wilder Strudel von Schwall und Rudftau, und braußen fteigen mit betäubendem

Donner gewaltige Springfäulen von Baffer auf, bas bie unermüblich heranrollende See gegen die Felfen wirft. Es ift ein großartiges Bild, wie man nur wenige in Samoa antrifft. Mit aller Macht mußten bie Ruberer gegen die dräuende Brandung angehen, dicht bis an die Felsen heran, und dann plöglich "auf Riemen" halten. Es scheint eine Unmöglichkeit, in die schmale Rinne einzufahren, die bochstens 4.5 Meter breit ist und nicht einmal den ausgelegten Rudern Raum bietet. Schon fieht es aus, als mußte die nächste heranrollende Welle bas Boot nehmen, es verkanten und auf den Klippen zerschmettern — da rect sich Mulipola, sobald er die neue Welle das Seck des Bootes heben fühlt, rasch etwas in die Bobe, beint die Rahne auf seiner glimmenden Pfeife qusammen, nimmt die Ruderpinne start in die Sand und stößt zwei kurze Befehle hervor: "Vavevave malosi!" (rasch, rasch, alle Kraft) und mit einem heftigen Ruck fliegen wir hinein in den inneren Safen.

Hier ist alles glatt und ruhig. Der Übergang ist so plöglich und so wunderbar, daß wir uns nicht ent= halten können, dem maderen Steurer ein "Malie Mulipola!" zuzurufen, Bravo, gutgemacht, was ihm viel Freude zu machen scheint. Drinnen hatte eine große Menschenmenge dem aufregenden Schauspiel zugeschaut und nahm uns nun mit Jubel in Empfang. Mulipola teilte ein paar Beisungen aus, und alsbald stob alles auseinander, um Früchte und Talo, Brotfrucht und Fische für die Bapalagi ins Haus der Gafte zu bringen. Selten genug tommen weiße Besucher, dies Felsennest zu besuchen. Als vor etwa sechzig Jahren Charles Wilkes, ber große amerikanische Südpolfahrer, der zuerst eine Bermessung der samoanischen Inseln vornahm, mit Silfe eines eingeborenen Bootsführers in den Rratersee ein= fuhr, brachen die Frauen und Rinder des Dorfes in

Jammern und Heulen aus, daß die uneinnehmbare Festung, bas "olo tanu o Samoa" genommen sei. Seitbem dieser Ruf jungfräulicher Unberührtheit zerstört ist, haben manche Fremde Apolima besucht. John Williams, ber Stammbatex ber Subsee-Missionare, hat bei seinem ersten Besuch einen einheimischen Lehrer zurüchgelassen, ber mit seinen Rachfolgern die kleine Bewohnerschaft vollzählig bekehrt hat. Für das Dorf war der Besuch ber Fremden ein Fest. Alles tam aus den Sutten heraus, die zwischen bichten Brotfruchtpflanzungen die Sange bes Kraters bekleiben, um uns anzustaunen und uns bas Geleit zu geben, als wir zur näheren Besichtigung ber Insel ben Beg auf ben steilen Resselrand antraten. Gin von stattlichen Kokospalmen, die in der ozonhaltigen Salzluft besonders aut zu gedeihen ichienen, hübsch eingefaßter Rundgang führt oben rings um ben Krater herum und gewährt einen guten Ginblid. Der einheimische Rame für die Insel, Apolima = hohle Hand, ist wirklich gut gewählt, und die alte Sage von der Entstehung des Felsens und des vom Teufel Mafuie (bem Erdbebengott) ausgehusteten Steines, ber ber Ginfahrt vorgelagert ift, zeigt, bak sich noch Erinnerungen an vulkanische Tätigkeit in ber Überlieferung erhalten haben. Die Sübküste steigt fast fentrecht 144 Meter über dem Meeresspiegel empor, und wer schwindelfrei ift, tann von dieser steilen Sobe ben wunderbaren Blick auf Manono und Uvolu genießen. die wie ungeheure Riesenschildkröten mit ihrem grungewölbten Ruden in ber leuchtend blauen See zu schwimmen scheinen, während tief unter uns zu unsern Füßen Woge auf Woge gegen ben ftarten Fels heranftürmt und in aliterndem Sprühregen zu unserem luftigen Sit heraufzuzüngeln icheint.

#### Manono.

Der Stammsitz bes samoanischen Abels. — Gine uneinnehmbare Seefestung. — Seeschlachten in der guten alten Zeit. — Gine tätowierte Missionsdame. — Gin blinder Sänger.

Die etwa halbwegs zwischen Apolima und Upolu liegende andere kleine Insel, Manono, hat trop ihres geringen Umfanges in der Geschichte der Gruppe eine bebeutendere Rolle gespielt als die übrigen Inseln mit Ausnahme Upolus. Manono ist ber Stammsik ber alten Abelsgeschlechter, die schon lange vor der Ankunft der Beißen eine führende Stellung eingenommen hatten und seit der Begründung des Wahlkönigtums durch die englischen Missionare Könige gemacht und abgesett haben mit einer Machtvollkommenheit, wie sie sonst auf Samoa nirgends einem so kleinen Bezirk eignet. Umfreis des Eilandes beträgt wohl noch nicht zehn Kilometer, und die Einwohnerzahl mag fich taum über taufend Seelen erheben: aber die ältesten politischen Überlieferungen haften an biesem beiligen Boben, und die großen Bäuptlinge lieben es, ihre Toten hier bestatten zu lassen. Bestlich, als Verlängerung ber Hauptinsel, liegt ein tleiner Absprengungsfelsen, O le nuu o Lopa, das Eiland ber Halsketten, bas als Begräbnisstätte ber Abligen in hohem Ansehen steht. Als der große amerikanische Abenteurer Steinberger zu Anfang der siebziger Jahre nach Samoa kam, stand Manono noch in vollem Glanze an der Spige nicht nur der maggebenden politischen Partei, sondern es übte auch tatsächlich die Herrschaft aus über Savaii und die ganze Westhälfte Upolus. Und das war dem kleinen Inselchen möglich durch die große Flotte von Ruderbooten und Kriegskanus, die es bis in die jüngste Zeit unterhalten bat. Seine Seeleute maren in der ganzen Südsee bekannt als ausdauernde Ruderer und verwegene Steurer, und erst das unglückliche Seegefecht von Malua, in dem die von Tuamasaga Sieger blieben,

brach die kriegerische Borherrschaft der stolzen kleinen Seeherrin.

Es ist febr zu bedauern, daß von diesem Gefecht keine Schilberungen auf uns gekommen find. Bon ben aahlreichen Missionaren und weißen Sändlern, die von ber Anhöhe am Ufer von Malua bas Treffen jedenfalls sehr gut beobachten könnten, bat es anscheinend keiner ber Mühe wert gehalten, biesem interessanten Ereignis ein vaar schilbernde Worte des Gedenkens zu widmen. Es war wohl bas lette Gefecht, bas in ber Gubiee nach alter Beise zu Basser ausgefochten wurde, von den großen erhöhten Standbrettern aus, die für bie Rrieger auf Bug und Hed ber ungefügen langen Boote errichtet waren. Ohne Zweifel muß ein solches samoanisches Gefecht in seiner altertümlichen Ursprünglichkeit sehr viel malerischer gewesen sein als ein Scharmugel von heutzutage, wo bie zivilisierten Eingeborenen mit europäischen Gewehren neuester Erfindung aufeinander schießen und unfinnige Mengen von Batronen vergeuden, ohne damit allzu großen Schaben anzurichten.

Die Schlachtflotte — wenn man eine große Zahl leichter Kuderboote so nennen darf — allein konnte insessen Manono nicht die führende Stellung sichern. Die Insel selbst war einem offenen Angriff nicht gewachsen. Obwohl rings von Korallenriffen eingeschlossen und durch recht schwieriges Fahrwasser, mit Bänken und tückschen Strömungen, gegen Überfälle Fremder einigermaßen geschüpt, würde ein mit den Wasserverhältnissen vertrauter Feind die flache Insel, die sich nur in der Mitte allsmählich zu etwa 160 Metern erhebt, an verschiedenen Stellen angreisen und überrumpeln können. Bon unschälichen Wert war daher der Besit Apolimas, das seit undenklichen Zeiten zu Manono gehört zu haben scheint. Die alten Bolkssagen der Samoaner, von denen

man übrigens nur mit unenblicher Mühe etwas erfahren kann — auf bas von Dr. Sierich auf Savaii ansgekündigte Buch warten die Freunde Samoas schon lange und bisher vergeblich —, diese alten Sagen erzählen zwar mancherlei von dem Eroberungszug eingewanderter Leute von Biti; wie und wann aber Apolima in den Besitz der Nachbarinsel geraten, wird darin nicht mitgeteilt. Jest sind beide durch eine Art Personalunion miteinander verbunden, die herrschende Familie Manonos wird auf Apolima ebenfalls als angestammte Herrscherin verehrt, wie wir zu unserer Bequemlichkeit seskstellen konnten, da unser braver Steuermann Mulipola von Apolima uns auch nach Manono begleitete und für gute Behandlung und Bewirtung sorgte.

Die Ausfahrt aus bem kleinen brakischen Kraterfee von Apolima war noch schwieriger, als die aufregende Einfahrt ichon gewesen. Es fehlte bie fraftige Rachhilfe burch die von hinten breinkommende Brandung. mußten daher ein Abflauen bes Windes und Fallen bes Wassers abwarten, ehe sich unsere Bootsbesatung zur Wiederholung des kühnen Manövers verstehen wollte. Ich machte den Bersuch, während der Durchfahrt durch die enge Rinne eine Augenblickaufnahme zu machen von ber mächtigen Brandung, die sich gerade von bieser Stelle vorzüglich und malerisch barbot. Der ins Boot schlagende Gischt war da so stark, daß ich mir den Regenmantel anziehen mußte, und um überhaubt stehen zu können in bem leichten, mit aller Macht vorangetriebenen Fahrzeug, mußte ich mich von meinen beiden Reisegefährten fest an ben Beinen umschlungen halten laffen. Es gelang mir, im rechten Augenblick ben Rodakverschluß abzudrücken, und zu meiner Genugtuung hatte ich eine prächtige Bassersäule gerade vor dem Niederprasseln auf ben Felsen auf meine Platte bekommen, wie ich später

beim Entwickeln des Bildes feststellen konnte. Ich war gerade dabei, mich meines läftig beißen Regenmantels wieder zu entledigen, als mit unheimlicher und völlig unverständlicher Geschwindigkeit ein gewaltiger Plagregen losbrach, der in weniger als zwei Minuten alles grau in grau verschleierte und Avolima hinter uns wie Upolu vor uns einfach von der Bildfläche verschwinden ließ. In fürzester Zeit sagen wir bis an die Knöchel im Baffer, und unter unserem im Nu durchweichten weißen Beuge floß der Regen in Strömen am Leib binunter, sammelte sich friedlich in den Schuhen und fühlte uns von unten nach oben so gründlich ab, daß unsere Bahne, deren Bebege tein Sterbenswörtchen als höchstens einmal ein unterdrückter Fluch entfloh, hörbar klapperten, gleichsam Reit haltend mit dem Anarren der Riemen, die von unsern maderen Bootsgäften ruftig weiter burchgezogen murben, als ob der schönste Himmel über uns lachte.

Dieses feuchte Abenteuer war die einzige Überraschung auf der turgen Überfahrt. Bergeblich lauerten wir auf eines ber großen Seeungeheuer, von benen die Straße zwischen Manono und Upolu wimmeln foll. Es handelt sich um bas gefürchtete "Busi", eine riesenhafte Muranenart, die hier eine Länge von 10 bis 12 Metern erreichen foll und den badenden Samoanern schon oft gefährlich geworden ift. Ich habe von verschiedenen gut beglaubigten Fällen Kenntnis, wo in dieser Meerenge das Ranu ber Eingeborenen mitten im Wasser von diesen Tieren zum Kentern gebracht und ber eine oder andere Insasse zu Tode gebissen wurde. Meist wird man natürlich bei solchen Unglücksfällen an ben Sai benten, ber ja auch in ben samoanischen Bewässern tein seltener Gast ist, die aglartige Gestalt ber Murane ist aber auch beim flüchtigsten Anblid nicht mit bem vollkommenen Fischkörper ber Saie zu verwechseln.

Eine Begebenheit, die Wilkes aus dem Jahre 1837 berichtet und dem sogenannten "Congeraal" zuschiebt, dürfte auch auf diese Riesenmuräne zurückzusühren und ein weiterer Beitrag zum märchenhaften Kapitel der arg verleumdeten Seeschlange sein.

Besondere Sebenswürdigkeiten hat Manono nicht aufzuweisen. Wir schlugen unser Relt in Toolua auf an ber Rordfufte, bas heißt wir machten von unseres Führers Mulipola freundlichem Anerhieten Gebrauch und beschlagnahmten sein stattliches, hart am Baffer auf einem erhöhten Unterbau von Bafaltblöcken gelegenes haus, bas sofort von der Familie geräumt und mit den schönsten Matten bes Fale Tele geschmudt wurde. Angehörigen Mulipolas, der zu den alten Berrengeschlechtern der Insel gehört, machten ben Gindrud mohlerzogener und sehr gebildeter Leute. Seine Tochter mar die Ehrenjungfrau des Dorfes, und um ihr in den Augen ber Gemeinde noch höheres Ansehen zu verleihen, hatte ber Bater sie zu bem einheimischen Bertreter ber englischen Mission in die Lehre geschickt. Das gute Geicopf, ein recht hubiches und luftiges Ding, schien sich in dieser Rolle der frommen Dulberin noch nicht recht wohl zu fühlen. Zwar versuchte sie anfange die zurudhaltenbe, weltfrembe "beilige Jungfrau" zu spielen und lehnte g. B. eine Aufforderung, sich an bem Tang ber übrigen Mädchen zu beteiligen, schnippisch ab mit bem bei solchen Gelegenheiten schon öfters gehörten Borte: "Ou te musu, faamolemole, alii, ua ou misonale" (Berzeih, o herr, ich kann nicht, ich gehöre zur Mission). Später, als ber uns zu Ehren veranstaltete Sivafiva mit seiner Fröhlichkeit alles wohltätig anzusteden schien. besann sie sich eines besseren und fehrte mit sichtlicher Erleichterung zu den heidnischen Gebräuchen ihrer weniger frommen Gespielinnen gurud und beteiligte fich mit Gifer und hingabe an dem ausgelassenen Tanz, war auch gar nicht sonderlich überrascht, als sie jemand auf die Tatowierung ihrer Beine aufmerksam machte, nachdem sie wenige Minuten zuvor, auf ihre ungeschmückten Arme beutend, behauptet hatte, als "misonale" dürfe sie sich nicht tätowieren lassen. So hatte das schlaue Rind die Arme, die dem prüfenden Blick des Missionars täglich ausgesett waren, von dem geliebten heidnischen Schmuck freigelassen und sich begnügt, an verschwiegeneren Stellen ihre Zugehörigkeit zum alten vorchriftlichen Samoa zu bekunden. Es sei hier übrigens bemerkt, daß es durchaus irrtumlich ist, wenn in vielen Beschreibungen Samoas gefagt wird, die Tätowierung der unteren Gliedmaßen sei nur bei den Männern üblich. Fast alle Frauen. wenigstens die aus den oberen Ständen, lassen sich an Bänden und Armen bemalen und auf den Oberschenkeln, vom Suftknochen bis jum Anie, gang leichte Mufter von Strichen und Bunkten und der überall wiederkehrenden symbolischen Darstellung des Möwenflugs anbringen, so daß die braune Saut nur ganz leicht verschleiert erscheint, während bei ben Männern die Muster aus einem dichten bunkelblauen Untergrund ausgespart werden und in der Tat den Eindruck der Bekleidung mit einem buntbedruckten Rattun machen.

Ein kurzer Spaziergang um die Küste und ein wenig ins Innere vermitteln einen genügenden Eindruck von Manono. Im Norden und Osten reihen sich fünf bis sechs Dörfer dicht aneinander, im Süden und an der Westküste sollen nur je eine Siedlung vorhanden sein. Das ganze Gelände ist mit hübschen, gartenähnlichen Pflanzungen von Brotsruchtbäumen und Kokospalmen bebeckt, so daß man wohl die Insel als die verhältnismäßig bestbebaute von ganz Samoa ansehen kann. Kein Fleckschen ist unbenutzt gelassen, und die vaar Quadratkilometer

würden völlig zur Ernährung der Einwohner ausreichen, wenn es nicht an Wasser gebräche. Die geringe Höhe der Insel ist nicht ausreichend zur Bildung vieler Quellen, und die Hauptnährpslanze, das Talo, bedarf großer Wassermengen zu ihrer richtigen Entwicklung. An Pam ist dagegen kein Mangel, und Fische sind wie überall an den samoanischen Küsten im Übersluß vorhanden.

Mit gang besonderem Glanze ging die Sonne an diesem Tage hinter Savaii ins Wasser. Das ganze Meer schimmerte in leuchtendem Rot, wie von dem Widerschein eines gewaltigen himmlischen Feuers, und wo die stete Dünung der langgestreckten Dzeanwellen die Oberfläche furchte, zogen sich in den Tälern dieser Wellenwege blauschwarze Schatten über die ungeheure Fläche. Darüber spannte sich ber himmel mit jenem fahlen Grün, bas man in diesen Breiten zuweilen des Abends beobachten fann, und wir lagen in bes großen Sauptlings Sütte, auf den weichen Matten ausgestreckt, dem Genuß einer starken einheimischen "Rauchrolle" fronend und schauten zwischen den Balmstämmen hindurch, die wie ein Gitter bas gange Gemälbe von unserer Steinterrasse aus bebedten, auf dies friedlich großartige Farbenbild. Die Mädchen sangen leise mit ihren weichen, klangvollen Stimmen ihre schönen Beisen, und von der See ber scholl der rhythmische Gesang einer Malaga herüber, die sich unserer Ruste in vielruderigem Reiseboot zu nähern Erst als die Dunkelheit völlig hereingebrochen schien. war, murbe bas Facelfeuer am Boben entzündet, und die samoanische Nacht begann, endlos, schlaflos, wie immer weniger der Ruhe als dem Tanz und Gefang, dem Tabak und dem Geplauder gewidmet. Lange nach Mitternacht langte endlich die Reisegesellschaft an, beren Bootsgesange wir schon bei Sonnenuntergang gehört hatten, und die kaum begonnene Nachtruhe wurde abermals unterbrochen.

Sämtliche Hunde des Dorfes und der umliegenden Ortschaften stimmten ein Begrüßungsgeheul an, als ber schauerliche Wedruf der großen Kriegsmuschel durch die Nacht brang, der die Strandbewohner zur Bewilltommnung der späten Gafte aus den Sütten rief. Und als endlich die neuen Ankömmlinge in einem andern Hause untergebracht maren, erschien zu unserem Entseten ein kleiner blinder Junge vor uns, aus der Finsternis plot= lich auftauchend wie ein Gespenst geängstigter Nachtein= bildung. Stundenlang sang der Anabe lange bewegliche Gefänge, Schilberungen aus bem letten Rriege, von bem Röpsen der englischen und amerikanischen Offiziere auf Bailele und Selbentaten ungezählt aus dieser jüngsten Geschichte Samoas: keiner wagte ben sonderbaren Sänger zu stören. Es hieß, sein Schutgott, sein "Aitu", habe ihn wie schon früher, in dieser Racht von Aleipata über ganz Upolu hinweg nach Manono getragen. Jedermann nahm bas für mahr und unbestreitbar, ber Blinde mußte im Besitze geheimer Rrafte stehen, die allen eine ehr= fürchtige Scheu vor bem armen Befen einflögten, beffen geistige Kräfte burch bas Fehlen bes Augenlichtes eber gesteigert als geschwächt zu sein schienen. grauenden Morgen sang er wie ein fahrender Sänger der Borzeit seine Kriegslieder, und mein kleiner Dolmetscher, ben ich von Apia mitgebracht, wurde die ganze Nacht im Dienst gehalten mit Verdolmetschung der blutdürstigen Gefänge.

## Mulifanua.

Upolus Westend. — Eine samoanische Ruhmeshalle. — Untergang der alten Überlieserungen. — Menschenfresseri. — Barbarische Anklänge und Rücksülle. — Samea, die Perle Mulisanuas.

Den Garten Samoas nannte einer der frühesten Besucher die Besthälfte Upolus, die ihm von allen Teilen

der Inselaruppe der fruchtbarfte und verheifignasvollfte zu sein schien. In der Tat hat sich Aana, wie die Gingeborenen dieses Land nennen, trot aller Ungunft der Berhältnisse landwirtschaftlich am raschesten entwickelt; bie Umgebungen ber großen Ortschaften Malua, Leulumoega, Satapuala und Faletati, die rings an der Rufte bieses Bezirks liegen, sind auch heute die am dichtesten bebauten und bewohnten Landstriche der Insel und da= mit gang Samoas. Bon alters scheint es ber Ehrgeig ber großen Säuptlinge gewesen zu sein, sich in den Besit Manas zu bringen und den stolzen Titel Tui Mana zu gewinnen, der allein einen Anspruch auf die Borherr= schaft über Upolu begründete. Um feinen Teil der Gruppe sind so viele Rriege geführt worden wie um Mana, ja nach den alten Berichten aus der vorchristlichen Reit scheint der Rampf darum niemals recht zum Stillstand gekommen zu sein. Da den Samoanern vor Ankunft ber Missionare Zeitrechnung und Schrift unbekannt waren, ist es fast unmöglich, sich einen Begriff von ber geschichtlichen Zeitfolge zu machen, in der sich die in ihren Liedern verherrlichten Kämpfe abgespielt haben. Die Berricher von Manono, die auf ihrer kleinen Insel zwischen Savaii und Upolu saßen und ihre Nachbarn anscheinend nie in Rube lassen konnten, hatten wenigstens einen Bersuch gemacht, die Erinnerung an die häufigen Rriege um Mana den späteren Beschlechtern zu über= liefern. Zwar schwarz auf weiß oder in mächtigen Fels= inschriften konnte bas nicht geschehen, in gang kindlicher Einfachheit wurde vielmehr für jeden glücklich beendeten Arieg ein Stein von besonderer Form an geheiligtem Orte aufbewahrt. Die unnahbare Inselfeste Apolima, wohin auch bei Ausbruch des Krieges Frauen und Kinder und alle waffenunfähigen Greise gebracht wurden, barg bas große Seiligtum der Kriegserinnerungen, und noch

im Jahre 1832 fand der englische Missionar bei seinem zweiten Besuch Samoas im Tempel von Apolima einen uralten Rorb, in dem die denkwürdigen Steine forgfältig verschlossen gehalten wurden. Es waren 127 dunkelfarbige Steine, vom häufigen Rählen und Anfassen glatt poliert. Jeder dieser Merksteine bedeutete nicht nur ein Gefecht ober einen vorübergehenden Streit, sondern den Abschluß eines förmlichen Parteifrieges. Später, als das heilige haus auf dem Inselvulkan längst zerftört war, gelang es dem Missionar Stair, der von 1838 bis 1842 auf Samoa lebte, den Korb von den Gingeborenen zu erstehen und ihn nach London an das Museum der dortigen Missionsgesellschaft zu schicken. Leider sind alle ähnlichen Altertumer aus der vorchristlichen Zeit spurlos verschwun-Alles, was irgendwie mit der Verehrung ein= heimischer Götter oder mit kultahnlichen Gepflogenheiten bes Bolkes zusammenhing, wurde von den Missionaren schleunigst vernichtet, so daß wir uns heute nur gang unzureichende Vorstellungen von den religiösen Überlieferungen der Samoaner machen können. Das einzige Göbenbild, von dem wir Runde haben, wurde ebenfalls hier gefunden, es war eine Berkörverung des Kriegsgottes Bapo, einfach aus einem langen Stud Siapozeuges bestehend, etwa 2.5×0.1 Meter groß, zusammengerollt aufbewahrt und dem zerzauften Aussehen nach, wie Williams erzählt, jedenfalls von hohem Alter. Auch dieses Stud wanderte in das Londoner Missionsmuseum.

Es ist sehr zu bedauern, daß den mehr und niehr verschwindenden Spuren altsamoanischer Überlieserungen von den heute auf den Inseln lebenden Weißen so wenig nachgegangen wird. Sicherlich bringen die wenigsten Bewohner Apias und noch weniger die Kleinen Händler auf den Außenstationen von Haus die nötige Teilnahme für wissenschaftliche Dinge mit. In andern Ländern kann

man aber häufig die Beobachtung machen, daß sogenannte ungebilbete Leute, die lange Jahre unter Eingeborenen zu leben haben, sich nach bestem Können bemühen, alte Sagen, Lieber ober sonstige geschichtliche ober religiöse Altertumer der Bergessenheit zu entreißen, die sich bei ber Berührung mit europäischer Bildung unfehlbar und so erstaunlich rasch einstellt. hier in Samoa begegnen diese Dinge, von zwei oder drei rühmlichen Ausnahmen abgesehen, allgemeiner Gleichgültigkeit. Früher pflegte Godeffron wissenschaftlich gebildete Leute seinen Sandelsfahrten mitzugeben ober die Bandler seines Sauses, die auf der gangen Subfee verstreut lebten, gum Beobachten und Sammeln anzuhalten. Und bas rühmlichst bekannte Godeffroniche Museum zu Samburg, bas leiber vor einigen Jahren verzettelt wurde, ift mit seinem Journal bes Museums Godeffron ein Beweis, wieviel sich auf solche Beise ohne allzu große Aufwendungen erreichen läßt. Jett ist das Verfäumte kaum noch nachzuholen, da das heranwachsende Geschlecht fast nichts mehr von den alten Dingen weiß und die alten Leute nur mit Mühe gum Sprechen und rückaltlosen Erzählen zu bewegen sind. Sie schämen sich meist der in rohem Aberglauben und törichtem Bökendienst befangenen Rindheit ihres Bolfes. Sier in Aana scheint ein besonders ergiebiges Reld für ben Forscher gewesen zu sein, und besonders in dem "Westend" Upolus, Mulifanua, drängt sich die Bermutung auf, daß hier noch manches zu holen ist. Jeder Ortsname weist darauf hin, daß für die Samoaner das Mulifanua eine gang besondere Bedeutung hatte. Namen wie Satapuala, geheiligter Bezirk, und Falesiu, Saus bes Gottes Siu, bekunden das deutlich genug. Ja, die Namen ber großen Pflanzung bes Hamburger Hauses, bas hier feine größte Besitzung hat, fordern formlich gur Forschung auf. Die Samoaner nennen das ganze Gebiet von fast 2000 Hektar, bas am äußersten westlichen Ende ber beutschen Firma gehört, nicht Mulisanua, sondern le uta sa o vaa und fatu oso sia, das heißt "die Meerenge, die dem Kanu verboten ist" und "den Stein zum Abspringen". Hier wanderten die Seelen der Gestorbenen entlang auf ihrem Wege zur Unterwelt, zu der der Eingang am äußersten Westende Savaiis gedacht wurde, hier mußten die Wege freibleiben für den nächtlichen Verstehr der Geister, und niemand durste störend zugegen sein, wenn die Seelen, von Osten kommend, von dem Fatu Oso Fia absprangen, um über die Meerenge hinsüber nach Savaii zu kommen.

Während der beiden genufreichen Tage, die ich als Gaft bes Serrn Rruger auf ber großen Mufterpflanzung zu Mulifanua zubringen burfte, hatte ich Gelegenheit, unter der freundlichen Führung des Kapitans Bint noch manche andere Anzeichen für die geschichtliche Bedeutung Mulifanuas zu seben. Dicht an der Rufte, nur wenige Rilometer bom herrenhause, steht zum Beispiel ein großer Aufbau von vulkanischen Steinbloden, absatweise ansteigend zu einer Sohe von etwa 10 Metern, und eine Fläche von gut 50 Metern im Geviert bedeckend. Da von solchen Bauten im übrigen Samoa nichts mehr erhalten zu sein scheint — abgesehen von dem schon erwähnten Steintempel bes Kraken bei Magiagi -, so barf man wohl annehmen, daß es sich um ein fremdes Denkmal handelt, um eines jener Lagi, wie man sie auf Tonga findet, gewaltiger Königsgräber, die von mehreren Einfassungen aus Steinen und Rieselmauern umschlossen waren und wie Nationalheiligtumer verehrt wurden. Zwei große unterirdische Gange, die sich auf der Pflanzung finden, ohne Zweifel alte Ausbruchstanale feuerfluffiger Massen, haben für die Bewohner Mulifanuas immer ein großes Interesse gehabt als Ausgangspunkt von Sagenbildungen und Schauplatz grausiger Kriegstaten. Fast in jedem Kriege um Aana scheinen diese Gänge mit ihren geräumigen Höhlen das Versteck der angegriffenen Vewohner gewesen zu sein, und schreckliche Erzählungen von Ausräuscherungen und Hungertod sind noch heute hier im Umlauf.

Für den gelegentlichen Besucher Mulifanuas stehen mehr als die Samoaner mit ihren schattenhaften Überlieferungen die schwarzen aus Melanefien eingeführten Arbeiter im Bordergrunde bes Interesses, die zu vielen Sunderten hier auf der Bflanzung leben und eine förmliche Welt für sich bilden. Rach Stämmen und Sprache gesondert oder wenigstens soweit tunlich nach ethnographischen Grundsäten zusammengetan, leben sich biese sonderbaren Gafte erstaunlich rasch bier ein und scheinen sich sehr bald mit dem Gedanken auszusöhnen, drei lange Jahre im fremden Lande für einen geringen Lohn einförmige Arbeit verrichten zu muffen, um nach ihrer Rudtehr Saus und Seimat sich entfremdet, Besitz und Familie womöglich gar in ben Händen eines freundwilligen Nachbarn zu finden. Der gesamte Jahreslohn eines solchen Unglücksmenschen beträgt nur 120 Mark, und davon muß er seine Bedürfnisse an Rleidung und Tabat noch selbst Nur Wohnung und Nahrung werden ihm bestreiten. frei geliefert. Um Ende seiner vertragemäßigen Dienstzeit wird ihm der rudständige Lohn nicht bar ausbezahlt, vielmehr legt man ihm die Anschaffung allerhand überfluffiger Dinge nabe, die er in den Läden seiner Arbeitgeber taufen tann. Da sieht man benn in ben Tagen vor ihrer Rückehr zu ben papuanischen Benaten die schwarzen fraustöpfigen Gesellen umberstolzieren mit den unglaublichsten Aufzügen, in diden blauen Matrosenfleibern schwigend, einen Strobbut ober eine Art Schiffermüte mit steifem Lackschirm auf dem Ropf und die unvermeidliche kurze Pfeise im breiten Munde. Die durch

große Einschnitte verunzierten Gesichter, an und für sich schon oft eher tierisch als menschlich dreinschauend, strahlen vor Veranügen, in der ungeheuren Borfreude, den Leuten au Sause mal zeigen zu können, was für ein Rerl so ein "black fellow boy stop three fellow year long Samoa make kopra" ift mit seinen ungeahnten Schäten, die ihm in seiner Gitelfeit viel mehr wert sind als ber bare Berdienst dreier Jahre. Gin großer Teil diefer von ben Bismardinfeln ober ben Neuen Sebriben eingeführten Bapua find Menschenfresser, wenn sie auch fehr bald nach ihrer Ankunft auf der Pflanzung fich des "long pig" zu schämen lernen. Serr Krüger konnte mir aber noch von einem jüngstvergangenen Fall erzählen, wo auf Muli= fanua felbst ein melanesischer Arbeiter, ober boch ein Urm und ein Bein von ihm, von den eigenen Genoffen verzehrt worden war.

Die Samoaner fühlen fich mit Recht weit erhaben über diese armen schwarzen Teufel der weiter westlich gelegenen Inselgruppen, ja fie feben fie nicht einmal als Menschen an. Sie nennen fie einfach "Mea uli", schwarze Dinger, und feben in ihrer Menschenfresservergangenheit ben Beweis für ihre tierische Ratur. Und boch unterliegt es feinem Zweifel, bag auch bie Samoaner früherer Zeit nicht frei von diefem Matel ber Gubfeevölker gewesen sind. Nicht nur sind die zahlreichen Unspielungen in noch heute gesungenen Liebern bafür Beweises genug, beutlicher als all bas ift die Sitte bes berüchtigten "Ifo", ber schimpflichsten Gelbsterniedrigung, ber fich ein Samoaner aussegen tann. Sat fich jemand eines todesmürdigen Berbrechens ichuldig gemacht, fo fann er mit dem Leben davonkommen und Berzeihung erlangen, wenn er fich jum Ifo bereit erflart, bas heißt, wenn er fich mit Striden und grunen Blattern zusammengebunben bor feinen Richter tragen läßt und ihn anruft mit

ber bemütigen Bitte "tote mich, brate mich!" Wie ein zum Schlachten und Braten bestimmtes Schwein wird ber Schuldige bann auf ben Boben geworfen, mahrend bie Leute seiner Sippe in altem, beschmuttem hüftenschurg, mit Erbe bestreut, sich ber Länge nach auf ben Bauch werfen und durch jammernden Ausruf versichern, sie seien würdig gebraten zu werden. Daß auch in unseren Tagen, wo fast jeder Samoaner, wenigstens äußerlich, das Christentum bekennt, die barbarischen Gelüste im Bolte noch nicht völlig ausgestorben sind, läßt sich im Rriege beobachten, wenn den feindlichen Bermundeten der Ropf abaetrennt wird mit bem langen Todesmesser, "Nifo oti", bas ben Salswirbel nicht zu burchschneiben vermag, fo daß der Ropf mit den Sanden vom Rumpfe abgeriffen werden muß. Das lang hervorstehende Ende der blutigen Wirbelfäule ist ein Anblick, grauenhaft genug, auch ben Stärksten einem Ohnmachtsanfall nahe zu bringen.

Nicht alles auf Mulisanua legt einem glücklicherweise so unerquickliche Anklänge an barbarische Zustände
nahe, die der Samoaner von heute im allgemeinen überwunden hat. Die Pflanzung ist wirtschaftlich wohl das
Bollwerk der deutschen Landwirtschaft auf Upolu, und
die schönen weiten Gründe im hügeligen Lande mit den
meilenlangen Reitwegen und den zahlreichen Borwerken
sind ein höchst angenehmer Aufenthaltsort. Für eine Biertelmission Kokospalmen ist auf dem unter Kultur genommenen Boden Plat, und was dei Rückehr ruhiger
Zeiten unter der sachverständigen Leitung der wissenschaftlich gebildeten Berwalter noch aus Mulisanua gemacht
werden kann, läßt sich gar nicht absehen.

Die Perle der ausgedehnten Besitzung ist das Borwerk Samea, hoch oben auf einem sanst ansteigenden Bulkankegel gelegen, der eine entzückende Fernsicht bietet über das Westende der Insel, über die Meerenge, die "dem

Kanu verboten ist", mit Manono und Apolima und dem mächtigen Savaii. Es war ein sonniger, heißer Tag, als wir mit Rapitan Bink durch die prachtvoll schattigen Mangoreihen hinaufritten nach Samea, um bem Grafen Burmbrand-Stuppach guten Tag zu sagen, der seit einigen Jahren in dieser luftigen Sohe als Berwalter hauft. Der Blick auf die See mit ihren grünen Inseln war über alle Beschreibung schon. Man mußte schon ben Golf von Reapel oder Salerno an ihren gunftigften Tagen herangiehen, wenn man in unferen Breiten etwas Uhnliches zeigen wollte. Die Waffertiefe ber Meerenge zwischen Upolu und Savaii ift fehr gering, so daß die Sonne auf dem mannigfaltig gestalteten Boden von Sand und Korallen, von Algen und Lavageröll die wunderbarften Farben hervorzaubern tann. Der Baffat hatte leichtes Regengewölf gegen die gewaltige Bergfuppe von Savaii herangetrieben, und ein mächtiger Schatten lagerte auf halber Sohe ber Berge über bem gangen Bilbe, bas bis in seine weitesten Fernen baburch eine fo garte Berblendung seiner ichillernden Regenbogenfarben erhielt, wie fie der landschaftmalenden Natur nur an ihren gludlichsten Tagen gelingt mit fo vollkommener Busammenwirfung von farbenichaffender Conne und bampfender, verwischender Luftfeuchtigkeit. Bor fo viel Schönheit möchte man in die Rnie finten wie bas einsame Menschenfind in Rlingers ergreifendem Symnus "Un die Schonheit", überwältigt und beseligt zugleich.

Ein Vailima-Brief als Infermezzo.

Stevenson ber bekannteste Name in Samoa. — Sin Ballfahrtsort für plündernde Reisende. — Samoa in der Literatur. — Bon neuern Südseeschriftstellern. — Stevensons angebliche Deutschseindlichkeit.

Man kann keinem Engländer gegenüber im Gespräch Samoa erwähnen, ohne daß er von Robert Louis Stevenson zu sprechen anfinge. Für bie ganze englischsprechende Welt ist Samoa eigentlich erst burch Stevenson entbeckt worden, und die unglückliche politische Bedeutung, die bas kleine einheimische Königreich im letten Jahrzehnt für die politischen Beziehungen dreier Weltmächte gewonnen hatte, ware ein Ding ber Unmöglichkeit gewesen, wenn nicht Name und Ginfluß bes berühmten Schriftstellers, auch nach seinem Tode, bei der öffentlichen Meinung Englands fo ichwer ins Gewicht gefallen wären. Die unermegliche Bewunderung, die Stevenson in seinem Lande und in den britischen Rolonien genoß, ist uns Fremben nach forgfältiger Brufung feiner Berte nicht recht verständlich. Nur der Umstand, daß nach dem Tode von Dickens, Thackeran und George Eliot kein Stern erster Größe mehr am himmel ber englischen Literatur leuchtete, konnte einem Schriftsteller, bessen Erfolg mehr zügelloser Einbildungsfraft als tiefem Gedankenreichtum ober plastischer Gestaltungsfähigkeit zu banken mar, bie Alleinherrschaft im entvölkerten Olymp verschaffen, wenigstens so lange, bis aus Indien ein neuer Anwärter mit stärkerer Eigenart kam.\*) Wie man über Stevenson als Romanschriftsteller aber auch benten mag, für Samoa war es ein Ereignis von einschneibender Bedeutung, als im Berbst 1890 der gefeierte Mann mit seinen Ungehörigen seinen Einzug in Apia hielt und sich nicht mehr von Samoa zu trennen beschloß. In der kleinen, buntgemischten Gemeinde von Beamten, Raufleuten und Missionaren mußte ein Mann von seiner geistigen Bebeutung und seiner äußeren Stellung sehr bald die Führung übernehmen, und in der Tat hat Stevenson denn auch trot seines Bestrebens, sich nicht vorzudrängen, in ben vier Jahren, die ihm noch zu leben vergönnt war,

<sup>\*)</sup> Ripling. A. b. H.

gesellschaftlich hier die erste Geige gespielt und schließlich auch in der Politik ein gewichtiges Wort mitgeredet, da er seinen Landsleuten, Seeossizieren wie Konsulatsbeamten, der maßgebendste Vertreter der englischsprechenden Siedler sein mußte. Für Engländer war daher der Name Stevensons ein besonderes Lockmittel, und wohl in keiner Zeit vorher oder später hat Samoa so viele Besucher geshabt, wie während der kurzen Spanne Zeit, wo Stevenson auf seiner Besitzung Bailima weitgehende Gastsreundsschaft übte. Heute, nach seinem Tode, ist das schlichte Landhaus auf dem Berge Baea ein Ballsahrtsort, den zu besuchen selbst der durcheisende Fremde, der nur wenige Stunden Aufenthalt in Apia zu genießen hat, nicht gern versäumt, auch wenn ihm die Werke des Herrn von Bailima nur dem Namen nach bekannt sind.

Das Besittum gehört jett einem Deutschen, Berrn Guftav Runft, einem wohlhabenden Samburger, der fich von seinen Geschäften in Bladiwoftot gurudgezogen und an einigen der ichonften Buntte der Erde fich Ruheplage geschaffen hat, so in Songtong, in Baititi bei Sonolulu und schlieklich in Apia, das ihm auch nach Sawaii noch genufreichen Aufenthalt versprach. Trot des Befitswechsels ift ber Besuch Bailimas noch immer fehr rege. Beder Dampfer bringt einige Reisende, die gleich nach ihrer Landung einen Wagen nehmen und den schönen Waldweg hinauffahren und dann erstaunt das einfache Saus mit den dunkeln Zimmern muftern, bon beffen Bracht sie soviel gehört haben. Bon allen je in Samoa von einem Beigen errichteten Gebäuden ift ber Landfit Stevensons bas toftspieligfte gewesen. Die Urbar= machung des dichten Dichungels, das Beraufschleppen von Baufteinen und Solz, die Überführung der gangen hauslichen Ginrichtung vom Strande auf die Baldhohe verursachten so unerwartet hohe Kosten, daß auch das stattliche Einkommen von annähernd 100 000 Mark, das dem fruchtbaren Erzähler damals alle Jahre zu Gebote ftand, nicht ausreichte, ernstliche Schwierigkeiten zu verhüten. So genießt benn Bailima den Ruf, eine Art Feenschloß ju fein, in herrlicher Balbeinsamkeit gelegen, das Meer beherrschend mit weitem Rundblick über bezaubernde Süd= seelandschaft. Nur die großen Bautosten, die in australischen und amerikanischen Blättern mit landesüblicher Tattlofigkeit lang und breit erörtert und verherrlicht wurden, haben dem Sause eine Anpreisung geschaffen, ber die einfache Wirklichkeit nicht standhalten kann. Die äußere Anlage entspricht mehr einem herkömmlichen englischen Bächtersit als ben Bedürfnissen einer fühlen Wohnung in tropischen Breiten, und im Innern macht bie dunkelgebeizte Holztäfelung der Zimmer einen niederichlagenden Eindruck. Dazu kommt der augenblickliche traurige Anblick ber Berwüstung und Zerstörung burch ben letten Krieg. Da zur Kennzeichnung des Besites eine deutsche Flagge auf dem Dache wehte, hatte sich ber amerikanische Abmiral nicht enthalten können, bas Feuer seiner Schiffsgeschütze mit besonderem Gifer hierher zu lenken, und nicht weniger als ein Dutend Granaten lassen sich an Dach und Wänden nachweisen. Die Krieger Mataafas tamen bann auf ben unglücklichen Ginfall, sich hier zu verschanzen, und der Aufenthalt einer Horde samoanischer Buschkrieger trägt natürlich auch nicht zur Berbesserung eines verlassenen Saufes bei. Aber auch bas wenige, was noch in den Räumen zu finden ist, scheint nicht viel sicherer zu sein vor Plünderung als ein vom Keind eroberter Belit. Die dem Engländer und Amerikaner eigene Chrfurcht vor großen Namen zeigt sich hier in einer bekannten Abart von Beroenkultus. Sachen werden beschädigt, um fleine Splitter als Anbenten mit nach Sause nehmen zu können, und kleinere handliche Gegenstände verschwinden vollständig, um nachher, Gott weiß wo in einem der unglaublichen Brivatmuseen aufzutauchen, die folche sammelwütigen Reisenden mit Borliebe zu besiten pflegen. Ram ba vor einiger Beit ein Bergnügungsbampfer von Neuseeland, wie er alljährlich von den australischen Rolonien aus die Runde au machen vflegt, um eine große Berbe Befellichafts= reisender auf einer Reihe ichöner Sübseeinseln die sogenannten Sehenswürdigkeiten abgrafen zu lassen. Da spielt denn natürlich Apia eine große Rolle in der Marschordnung, als "Schauplat fürzlicher Unruhen und Sterbeort bes berühmten Schriftstellers Stevenson, des größten Stilisten der Neuzeit". Es fonnte also nicht fehlen, daß eine stattliche Karawane bildungsbedürftiger Literatur= freunde die Reise nach Bailima antrat. Der Berwalter ber Besitzung, ber durch seine ungerechtfertigte Gefangen= schaft an Bord eines englischen Kriegsschiffes bekannt gewordene herr Marquardt, war nicht zu Sause, als die Gafte vorsprachen, fand dafür aber bei seiner Rudfehr. daß mehrere wertvolle samoanische Merkwürdigkeiten verschwunden waren. Einige der australischen "Beroworshippers" hatten großmütig die gestohlenen Sachen mit einem Schilling bezahlen wollen, den sie mit ein paar Zeilen auf den Tisch des Sauses niederlegten, sage, schreibe einen ganzen Schilling, wofür man in Apia noch nicht einmal eine Flasche Bier erstehen tann.

Es ist wunderbar, daß Stevenson sich gerade diesen Plat an der Rückseite des Apiaer Berges ausgesucht hat für sein Tuskulum, wo er für seine kranken Lungen Heilung suchte und die Muße zu sinden hosste, sein litezrarisches monumentum aere perennius zu errichten. Die alten, hohen Bäume des Grundstückes sind prächtig, aber sie benehmen dem Blicke die freie Aussicht auf die See, die nur in einem ganz schmasen Streifen sichtbar

wird, und die Entfernung von der Hauptstadt ift fo groß, daß eine so völlige Abgeschlossenheit die Folge wird, wie sie des Dichters geselligem Wesen durchaus nicht entsprach. Gerade die Berbindung von Valmenlandschaft und Rorallenstrand, die für die Sudfee fo bezeichnend ift, fehlt dem Bilde der Umgebung von Bailima völlig; um so bewundernswerter ist es daber, mit welcher Tiefe fich Stevenson hier oben in seinem Baldsit in die Romantit der Südsee hineinleben konnte, mit welcher Rraft des Nachempfindens er hier seine Stimmungsbilder und Bestalten schuf. Zwar waren seiner Ansiedlung in Samoa einige Sahre gründlicher Südseereisen voraufgegangen. Nur wenige Gebildete mag es außerhalb der Marine geben, die fo viele Inseln des Großen Dzeans kennen gelernt haben wie er auf seinen ausgedehnten Segelfahrten in der Sacht "Casco" und dem Schuner "Equator". Die Beschreibungen allerdings, die er von diesen interessanten Reisen für ein großes englisches Blatt lieferte, blieben weit hinter aller Erwartung zurück. Zwar sagte er gleich au Anfang seiner Kreugfahrt, als im Safen von Rutahiva auf den Marquesas der Anker ins Wasser rauschte: "Meine Seele ging hinunter mit diesem Unker auf ben Grund, und feine Winde und fein Taucher kann sie je wieder heraufholen." Aber die tropische Hipe und die Unbequemlichkeiten einer monatelangen Fahrt an Bord sehr kleiner Segelschiffe scheinen seine Willenstraft lahmgelegt zu haben. Erst in Samoa erwachen sein künst= lerisches Empfinden und seine Darstellungstunft wieder zu voller Blüte, und die letten Jahre seines Lebens merben die fruchtbarften an schriftstellerischen Leistungen. Aber die große dichterische Verherrlichung Samoas, von der er träumte, ist ihm nicht gelungen, wie denn über= haupt die Südsee mit ihrer unvergleichlichen Mischung von Tropenlandschaft und Menschenleidenschaft, von garter

Schwärmerei und blutdürstiger Roheit noch des Meisters harrt, der diesem Märchenlande romantischer Birklichkeit ein dauerndes Denkmal sest.

In den Briefen, die Stevenson seinem vertrauten Freunde Sidnen Colvin, dem bekannten Runftfritiker des Britischen Museums, von seinem samoanischen Landsit aus geschrieben hat - vom Empfänger später als "Vailima Letters" veröffentlicht - heißt es einmal bei ber Ankundiaung einer neuen Erzählung: "Du wirst mehr von der Gubiee wissen, wenn du meine kleine Geschichte (The Beach of Falesá) gelesen hast, als wenn du eine ganze Bibliothet gelesen hatteft." Run, die blutrunftige Mörderei dieser Erzählung aus dem Leben eines Südscehändlers erschöpft benn das Wesentliche doch nicht. Bwischen bem muften Beachcombertum seines Belden und ber empfindsamen Gefühlsduselei des großen frangosischen Erotifers, ber in seinem Jugendwerf "Le mariage de Loti" Erinnerungen an Tahiti dichterisch verklärte, liegt noch eine lange Stufenleiter von Möglichkeiten. hermann Melville, ein Amerikaner, der als Seemann von seinem Schiff aus auf einer der Marquesas zurud= gelassen und von den Eingeborenen in freundlich liebe= voller Saft gehalten worden war, vor einem halben Sahr= hundert in seinem Reisebuch "Thpes" den Reigen begeisterter Südseeschilderer eröffnete, haben gar manche Reisenden zur Feder gegriffen, gelodt von dem übermächtigen Reiz des Stoffes. Aber viele sind berufen, nur wenige sind auserwählt. Da gibt es Bücher, bidleibig und icon geschmudt, mit haftig zusammengekauften Photographien, geschrieben von Leuten, die tatsächlich nur wenige Stunden in den zahlreichen Orten — und natürlich nur häfen, die von Dampfern angelaufen werden tonnen - zugebracht haben, benen fie nach fleißigem Bälzen des Konversations-Lexitons lange Beschreibungen

Besonders verdient da ein neuseelandischer Barlamentarier festgenagelt zu werden, dessen hohe Stellung im britischen Rolonialdienst einen leichtfertigen Lonboner Berleger veranlagte, sein von lächerlichen Grrtümern und Oberflächlichkeiten wimmelndes Machwerk bem naiven Bublitum als Brachtwert vorzuführen. Leider sind eben die wirklichen Renner der Sudsee, die Sandler und Missionare, mit der Feder nicht gewandt genug, ihre unschätbaren Erlebnisse zu schildern, ober es fehlt ihnen gar ber nötige Berftand und das fünstlerische Empfinden, die Eigenart ihrer Umgebung ganz in sich aufnehmen zu können. Eine erfreuliche Ausnahme tauchte unter diesen Leuten vor etwa fünf Jahren auf, als Louis Bede, der mehr als zwanzig Rahre als Schiffer und Bändler auf zahlreichen Inselgruppen bes Stillen Dzeans gelebt hat, mit einer anspruchslosen kleinen Sammlung von Sübseestigen "By Reef and Palm" hervortrat. Seine späteren Berte, vor allem "The Ebbing Tide", gehören inhaltlich zu dem Besten, mas man über Südsee= romantit lesen kann. Samoa spielt in diesen fesselnden Darstellungen bes ehemaligen Schiffers nur eine untergeordnete Rolle, wenn auch ein paar fehr bezeichnende Anekboten verwertet worden sind. Ausschließlich Samoa zum Vorwurf haben dagegen die wenigen vorzüglichen Stiggen, die ein Auftralier, der leider "in den weitesten Rreisen unbekannt" geblieben ift, fürglich unter bem Titel "In Summer Isles" veröffentlicht hat. Dieser Schriftsteller, Burton Dibbs, verdient zu den Rlassikern Samoas gerechnet zu werden.

Wenn Stevenson von Loti die Wärme der Empfinbung, von Bede den Reichtum an Gestalten und Erlebnissen, von Dibbs den Blick für die Echtheit des Milieus seinem eigenen großen Können hinzugefügt hätte, so würden wir von ihm vielleicht anstatt der heimatlichen Bormurfe aus Schottland, die ihn gegen Ende seines Lebens beschäftigten, bas große famoanische Meisterwerk bekommen haben, nach dem er sich selbst im Aweifel an seiner wirklichen Bedeutung sehnte. Aber die Leidenschaft seines Lebens mar bas Unheimliche, Geheimnisvolle, Grauenhafte. Rohe Machwerke, wie die Berbrecher= romane von Montépin und Gaboriau, konnte er tagelang verschlingen, und ber graufige Normanne Barben d'Aurévilly war ihm ein unerreichbares Borbild. Die tolle Phantafie, die die unglaublichen Sintertreppengeschichten vom "Suicide Club" und bem "Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" aushedte, war wohl schon zu frankhaft, um an den schließlich boch etwas wirklicheren Ruftanden ber Gudiee genugende Freude gu haben. Und doch hat derfelbe Mann, der fich im Erfinnen blutiger Unwahrscheinlichkeiten nicht schämte, zu ben verrufensten Bielichreibern ber Rüchenromane binabzusteigen, in einem Falle wenigstens eine Brobe bewundernswerter Sachlichfeit gegeben: ich meine in seiner vielverschrienen Zeitgeschichte Samoas, die ben fonderbaren Titel führt: "A Footnote to History". wie er jahrelang in Apia gelebt hat, jenem fleinstädtischen Treibhause vom versönlichen Rlatich und volitischer Ränkefpinnerei, wird nicht leicht, wenn er an die Beurteilung jungst vergangener Ereignisse geht, soviel unparteiischen Sinn übrig haben, wie ihn Stevenson bier gezeigt hat. Bom berüchtigten Tropenfoller gibt es viele Abstufungen, und nicht leicht bleibt man in engen Berhältniffen unter tropischer Sonne verschont vom ersten Anfang chronischer Berftimmung: ben leifen Spuren politischen Berfolgungswahnsinns. Alles in allem genommen, ift die "Anmertung gur Beltgeschichte" ein anertennenswerter Berfuch, ehrlich unparteiisch zu fein.



## Elftes Rapitel.

## Am Ostende Upolus.

Bootsmiete und Wäschepreise in Apia. — Bebenkliche Taufscherze. — Türkisches Bab ohne Dampf. — Samoas zoologische Berrühmtheit. — Zweiter Besuch bei Mataafa.

Mein Wunsch, auch die seltener besuchten östlichen Rüstenstriche der Insel Upolu mit den Bezirken Atua und Aleipata kennen zu lernen, wurde mir erfüllt durch bas große Entgegenkommen Mataafas, der mir und zwei Freunden einen großen Zwölfriemer zur Verfügung stellte, in dem die lange Ruftenfahrt möglich wurde. Un verfügbaren Booten ist stets Mangel in Apia, wenigstens an solchen für längere Fahrten. Zwar gibt es für ben Hafenverkehr mehr als vierzig eingeschriebene Ruberjollen, beren Inhaber als staatlich anerkannte Gewerbetreibende gelten und von ihren Fahrgaften je zwei Mark für eine Fahrt erheben dürfen, mag der Dampfer oder das Kriegs= schiff auch noch so dicht am Lande liegen. Genau wie auf Helgoland, wo die braven graubärtigen Fischer mit den ehrlichen Gesichtern sich von jedem Reisenden für die kurze Fahrt vom Dampfer ans Land und zurück zwei Mark bezahlen laffen, gleichgültig, ob fie einen ober zwanzig herüberrudern. Die Apiaer Bootsleute vermieten ihre Boote nicht unter einem Pfund Sterling ben Tag, und für die Besatung fordern sie das gleiche für jeden Mann, seitdem einige törichte ameritanische Beldpropen ihnen den unverschämten Breis bewilligt haben. Wollte man sich unter solchen Bedingungen auf eine längere Reise in einem Zwölfriemer einlassen, wurde man allein für die Fortbewegung etwa fünfmal soviel täglich zu zahlen haben wie auf einem atlantischen Dampfer für Reise und Verpflegung. Und es gibt leider Leute, die auf diesen unerhörten Schwindel hereinfallen und fpateren Reisenden die Breise verderben. Die von den Miffionaren zum Erwerb baren Geldes angehaltenen Samoaner ihrerfeits haben balb genug die Borguge eines Ringes gur Ausbeutung ihrer Opfer erkannt; fie bilben in folchen Fällen, gang nach berühmten ameritanischen Mustern, einen Truft, und an dem gemeinsamen Widerstande prallen die Bersuche des Fremden, die Breise auf eine vernünftige Grundlage gurudguführen, hoffnungsloß ab. Rur ein geschlossenes Borgeben hatte Aussicht auf Erfolg, und es ift fein Bunder, daß fich dazu noch niemand aufgerafft hat. Go läßt fich hier in Apia feit Urzeiten jeder Fremde von den Bafchern eine unerhörte Behandlung gefallen. Für den Borgug, seine Kragen und Semden, Tafchentücher und weißen Anzüge, von denen man eine erfledliche Bahl verbraucht, binnen furgem unter ben Reulenschlägen der samoanischen Baschfrau zerreißen und zeripleißen zu feben, gablt man 10 Cents für jedes Stud, also fast 50 Bfennig. Rach einigen vergeblichen Bersuchen fittlicher Entruftung und ichuchterner Breisbruderei hat benn auch redlich jeder Fremde bis jest fich dieser Tyrannei gebeugt, und so wird es also wohl in alle Ewigkeit bei ben hoben Preisen für die beiden unentbehrlichsten Dinge in Apia bleiben. Bon Stärken und Bugeln hat naturlich jo eine samoanische Waschfrau berglich wenig Ahnung. Sie fist mit ihrer Bafche im Fluß und bearbeitet unter einer tollen Seifenverschwendung die ihr anvertrauten "Lavalava Bapalagi" fo lange auf rauhen Steinen und

mit einer hölzernen Keule, bis ihr ber Arm ermüdet, und das dauert bei diesen muskelstarken Naturkindern recht lange. Daß man für die planmäßige Zerstörung der Wäsche auch noch bezahlt, ist eigentlich eine rührende Probe auf das Gesetz der Trägheit. Wenn man seine Bootsleute aber löhnt, hat man wirklich etwas für sein Geld gehabt.

Durch Mataafas Freundlichkeit wurde ich glücklicherweise der Notwendigkeit überhoben, selbst ein Boot aufzutreiben, was mir schon bei meinen Fahrten nach Apolima und Mulifanua schwer genug geworden war. Zum Steuern des Bootes hatte der alte Säuptling seinen eigenen Neffen mitgeschickt, einen hübschen, aufgeweckten Jungen von etwa 16 Jahren, ber bei ben frangösischen Brüdern sehr gut Englisch gelernt hat. Seinen ursprünglichen samoanischen Namen hat dieser kleine Fürstensohn mit dem dristlichen "Atonio" vertauscht. (Samoanisch für Antonius, mit dem Ton auf dem i.) Diese Sitte der Umtaufe wird bei driftlichen Säuptlingeföhnen mehr und mehr gebräuchlich. Gin uraltes Serkommen heißt die Mütter in vornehmen Geschlechtern ihren Söhnen sonderbare Spottnamen geben, die die armen Rinder fo lange tragen mussen, bis sie durch den Tod des Baters in ben Besit des Familienstammnamens kommen. jugendlichen Namen sind mir stets ein Rätsel geblieben; sie sind meist roh und unanständig, so daß es unbegreiflich ist, wie Mutter und Schwester ihre nächsten Angehörigen mit so garstigen Namen rufen mögen. Und doch nimmt niemand daran Anstoß, bei allem Abscheu, den sonst die samoanische Frau vor roher Sprache hat. Ein mir befannter Häuptlingssohn heißt z. B. "Buagelo", b. h. stinkendes Schwein, und so heißt er in der Familie, in ber Schule und so muß ber Arme seinen Ramen unterschreiben. Andere derartige Namen sind Muliufi, Muli= uli, Taepuaa — die Träger find ebenfalls mir befreundete, übrigens in gang Samoa fehr bekannte Sohne hervorragender Häuptlinge -, die Übersetzung ins Deutsche ware aber nur in einem Privatissimum möglich. Im Berkehr mit Fremden, die Samoanisch verstehen, schämen sich die jungen Leute ihrer Namen, die sie mit ver= legenem Lächeln als "Faa Samoa", b. h. der Landes= sitte entsprechend, zu entschuldigen versuchen. nehmen sie bann irgendeinen fremden Ersat an und lassen sich Sans, Sack ober Sim nennen, bis ihnen ber ersehnte ehrenvolle Familientitel zufällt. Die katholischen Samoaner haben sich sehr mit biblischen Namen angefreundet, die sie ihren Lautgesetzen anpassen, und nennen sich stolz Tavita, Jopu, Tanielo, Mitaaile, Esetielo und was dergleichen klangvolle hebräisch-samoanische Zwitter mehr sein mögen.

Unser kleiner Bootssteurer, der dem heiligen Antonius von Padua zu Ehren sich seines anrüchigen samoanischen Ramens entäußert hat, mustert wie ein erfahrener Heuerbaas alsbald eine stattliche Rudermann= schaft an, meist junge Leute seines Alters, teilweise noch "Tamaleta", "unverzierte Babies", wie die noch nicht tätowierten Anaben genannt werden. Alle aber find schön gewachsen, breitschultrig und sehnig. Bur Beit der höchsten Klut, mitten in der Nacht, geben wir aus bem Safen beraus. Es ift stockbunkel, tein Stern am schwarzen Regenhimmel zu sehen, und nur die in un= Entfernung unheimlich leuchtenden aewisser Rämme der Riffbrandung können als Wegweiser dienen. Mit verblüffender Sicherheit steuert ein alterer Mann, der den kleinen Atonio bei diesem gefährlichen Manöver abgelöst hat, durch die schmalen Durchfahrten der Korallenbante hindurch, um für unser tiefgehendes Boot genügendes Fahrwasser zu finden, und als ob es sich um ein

Wettrudern im hellsten Sonnenschein handelte, wühlen bie zwölf langen Riemen in raschem Schlage bas schwarze Wasser auf. Wir machen eine prächtige Fahrt, obwohl es gegen den Wind geht und eine beträchtliche Dünung uns entgegenarbeitet. Die ganze Nacht hindurch wird gerudert, unermüdlich, unter fortwährendem Singen und Scherzen, so daß an Schlafen nicht zu benten ist, wenn anders die harten Planken und der enge Raum im Boot bazu Gelegenheit boten. Nur einmal wird eine Bause gemacht, in der Bucht von Saluafata beim Dorfe Salelefi, ba wir uns so einrichten muffen, daß uns die nächste Flut die Ansegelung der sehr schwierigen riffgeschütten Oftfüste erleichtert. Mit schrecklichem Getute aus ber großen Muschel, die uns die Dampfpfeife vertreten muß, werden die armen Dorfbewohner aus dem Schlas gestört und an den Strand gerufen, um unser Boot aufs Land ziehen zu helfen und unsern Leuten für ein paar Stunden Obdach zu gewähren. Die braven Bootsgaften nehmen sofort ein Bad, um sich von der läftigen Salgkrufte zu befreien, die der ununterbrochene Sprühregen der Bellen auf ihrer nackten Saut gebildet hat, und dann geben fie sich mit Genuß jenem wunderbaren Kneten der Muskeln hin, das die samoanischen Mädchen so vortreff= lich verstehen. Dies "Lomilomi" ist eine ungemein wohl= tätige Handreichung, die dem Fremdling auf Wunsch gleich nach seiner Ankunft im Fale Tele geboten wird. Ropfichmerzen ober nach ermüdendem Marich ober Ritt wirkt es Wunder, und bei langen Ruderfahrten wird die Leistungsfähigkeit der Armmuskeln durch gründliches und sachverständiges Aneten verdoppelt. Unsere Leute haben schon etwa 30 Kilometer gegen Wind und Wellen gerudert, und noch weitere 50 Kilometer stehen ihnen bevor, da wir wegen der frischen Brise ziemlich genau ben Windungen der Rufte folgen muffen und badurch die

Luftlinien-Entfernung fast verdoppeln. So sind denn bald das geräumige Herbergshaus des Dorfes und eine weitere Hütte des Dorfes in eine Art türkischen Bades ohne Dampf verwandelt; mehr als ein Duzend mangelshaft bekleideter brauner Gestalten bedecken den Boden, und die Mädchen sind eifrig dabei, die mit duftendem Kokosöl eingeriebenen Gliedmaßen zu streichen, zu klopfen, zu kneten und in jeder erdenklichen Weise nach den Regeln samoanischer Lomisomikünste zu bearbeiten.

Nach furzem Imbig und fühlem Bad im nahen Flüßchen geht es schon vor Sonnenaufgang weiter, stundenlang an der hohen, zerklüfteten Baldkufte von Atua vorbei, die weniger wild als die Sawaiis, aber fruchtbarer und abwechslungsreicher zu sein scheint und jedenfalls nicht minder malerisch ift. Das hinterland ist noch völlig unbekannt, abgesehen von den wenigen Stellen, wo, wie bei Fale Fa und Faga Loa, das Meer tiefe Einschnitte macht und bequeme Zugänge ins Innere ber langgestreckten Insel schafft. In biefen bichten Balbern, die von der verwitterten Bafaltkufte herniedergrußen, haust noch jener einzigartige Bogel, Samoas zoologische Berühmtheit, die Zahntaube (Didunculus strigirostris) die sonst nirgends auf der Welt vorkommt und für den Naturforscher als einer ber merkwürdigsten Übergangs= vögel von Interesse ift. Heute sollen nur noch gang vereinzelte Eremplare davon am Leben sein, da bei der großen Borliebe der Eingeborenen für die Taubeniaad auch dies seltene Tier, das allerdings mehr einem Rebhuhn gleicht, mit abgeschossen wird. Der englische Missionar Stair schickte vor fünfzig Jahren einen wohl= erhaltenen Balg zum Ausstopfen nach England, amerikanische Forschungsreisende Wilkes brachte weiteres Exemplar mit nach Washington und Steinberger, der große Abenteurer, konnte sogar einen lebenden

Bogel nach Sause schicken. Seitbem scheint kein Europäer mehr in den Besitz eines Manumea, wie die Samoaner bas Tier nennen, gekommen zu sein, obwohl zuverlässige Leute behaupten, in den Balbern Atuas und Savaiis sei es ganz leicht möglich, noch lebende Bögel aufzutreiben.\*) Sie zu fangen gilt für sehr schwierig, da sie außerorbentlich scheu sind und bei ben Eingeborenen, weniastens den beidnischen, für heilig gelten. Diese Bahntaube hat in ihrem papageienähnlichen Schnabel auf bem Unterkiefer tatfächlich zwei leibhaftige Rähne, und biese Merkwürdigkeit bringt ihr die Berwandtschaft mit ber berühmten, fast sagenhaft gewordenen Dronte von Mauritius und La Réunion ein, die im achtzehnten Sahrhundert so viel von sich reben machte, als hollandische Seefahrer von dem auf verschiedenen Anseln des Indischen Meeres gesehen Dodo oder Walahvogel berichteten. Da es im Innern von Atua gar keine menschlichen Niederlassungen gibt — auch im übrigen Upolu und auf ben andern Anseln wohnen die Eingeborenen fast ausschlieklich an den Ruften -, so könnte der Zoologe wohl noch gute Ausbeute finden, wenn er sich ernstlich auf die Jagd nach biefer interessanten Merkwürdigkeit begibt.

Am Mittag bes folgenden Tages kamen wir auf ber Höhe von Amaile an, unserem nächsten Ziel, einem stattlichen Ort bei Saleaaumua, dem politischen Hauptsort des östlichsten Bezirkes von Upolu. Hier hatte Mas

<sup>\*)</sup> Seit übergang Samoas in den Besig Deutschlands ist zweimal ein lebendes Gremplar in den Besig des Berliner Zoologischen Gartens gelangt. Das letzte ist erst vor kurzem leider wieder aus unbekannter Ursache gestorben. Übrigens scheinen nach neueren Nachrichten aus Samoa die Zahntauben doch noch nicht ganz dem Verschwinden nahe zu sein, wie man gefürchtet hat. Bgl. die Notiz des Dir. Prof. hed in der "Leipziger JU. Zeitung" vom 25. Juni 1907, worin auch eine Abbildung. A. d. h.

taafa sein Beim aufgeschlagen, um in seinem großen Sause, das schon sein Urgroßvater hier auf der hochgelegenen Ruste gebaut hatte, die erfrischende Baffatbrise aus erster hand zu genießen. Der vielgeplagte Mann beginnt allmählich boch sein Alter zu spuren, und nach seinem an aufreibenden Aufregungen reichen Leben geben ihm seine Körperfräfte nicht mehr genügend her, um die Anstrengungen eines Lebens im Busch wochenlang ungestraft über sich ergeben lassen zu können, wozu ihn die Ereignisse des vergangenen Frühjahrs gezwungen hatten. Ein schleichendes Fieber hatte den starken Greis vollständig heruntergebracht und ihn um ein Sahrzehnt altern lassen. Ich war schmerzlich überrascht, als mir beim Eintritt in die Königshütte ein gebrechlicher müder Mann entgegentrat, in dem ich kaum den starken aufrechten Riesen erkennen konnte, der Mataafa noch bei meinem ersten Besuch in Kale Ka gewesen war. Leider fehlte es ihm auch vollständig an ärztlicher Hilfe, und wenn nicht gelegentlich die Stabsärzte vom deutschen oder amerikanischen Kriegsschiff bei ihm vorsprächen, wäre es wohl bald um ihn geschehen. Trot der großen Entfernung von Apia zieht er es aber vor, hier im äußersten Often Upolus zu leben, benn hier haben seine Borfahren gewirkt, alles Land gehört ihm und in Amaile und ben umliegenden Ortschaften Saleggumug, Lefagg und Salaiga wohnen etwa 250 seiner näheren und weiteren Bermandten. Er liebt es inmitten seiner Sippe, hier Sof zu halten, in althergebrachter polynesischer Beise, wie ein Bater von seinem Bolf verehrt und von den Großen feines Stammes als ber Beifefte und Gutiafte bewundert.

Einheimische Gelbwährung. — Aronschat eines samoanischen Königs. — Balsamierkünfte in Aleipata. — Schäbel eines Engländers als Hausgott. — Bon ben Schlafmädchen.

Der lette Krieg hat die Oftkufte Upolus ganglich verschont. Ob die englischen und amerikanischen Rapitane nicht gewußt haben, daß Aleipata einer der reichsten Bezirke Samoas ift, ober ob die Unzugänglichkeit der Ruste die stattlichen Dörfer vor Beschießung und Brandschatzung bewahrt hat, Tatsache ist, daß man hier vergeblich ausschaut nach niedergebrannten Bütten, zerstörten Anpflanzungen und durchlöcherten Kirchendächern. Alles macht einen friedlichen und zufriedenen Eindruck und gewährt ein sehr viel wohltuenderes Bild von Samoa, als das übrige Upolu und Savaii mit ihren nur lana= sam verheilenden Kriegswunden zu geben vermögen. Aller= bings wird Aleipata als das Stammland der Tupua= Geschlechter und ihres heutigen obersten Bertreters Mataafa wohl von ganz besonders reichen Leuten bewohnt, bie großen Grundbesit haben und auch von dem mahren Reichtum ber Samoaner, ben alten Matten, genügenbe Vorräte besitzen, um auch in den Augen der Eingeborenen als wirklich begütert gelten zu können. Rostbar werden biese Matten erst burch ihr Alter. Sie werben nur von ganz ausgesuchten Blättern bes Pandangbaumes gefertigt, und ihre Berftellung erfordert viele Monate. aber erst die Vererbung von Geschlecht zu Geschlecht häuft schlieflich auf sie solche Summe rein moralischen Wertes, daß für die berühmtesten unter ihnen sogar Stamm-Wie auf den Karolinen die bäume aufgestellt werben. Erbsensteine (Aragonit) geradezu Münzwert erhalten und Tauschmittel werden, weil sie mit ungeheuren Schwierig= keiten viele Hunderte von Kilometern weit von den Balauinseln auf leichten gebrechlichen Fahrzeugen herbeigeschafft werben muffen, so gewinnt bas an und für sich wertlose

Geflecht der samoanischen Vandanamatten durch Alter und eine lange Ahnenreihe erlauchter Besitzer einen festen Wert in der Schätzung des Volkes und wird zum einzigen Umlaufsmittel bes geschäftlichen Berkehrs, das ber Samoaner kennt. Denn bares Geld amerikanischer ober englischer Prägung ist nur in Apia und den Missions= stationen allgemein bekannt. Aber auch dort werden Rahlungen der Eingeborenen untereinander noch heute in Matten geleistet. So bekommt der hochgeschätte Tatatau, der in mühsamer, wochenlanger Arbeit mit seinen zierlichen Geräten aus Menschenknochen die Schenkel seiner heranwachsenden Landsleute mit den altertümlichen Tätowiermustern schmudt, außer seinem täglichen Bedarf an . Talo und Brotfrucht als "Barzahlung" ein paar Matten von der kostbarern Art, die unter dem Namen "ie toga" bekannt und am Rande mit den roten Federn eines seltenen Papageis gefäumt sind. Die Handwerker, die beim Boots= bau und beim Errichten der Säuser helfen, werden ebenfalls mit Matten abgelöhnt, und in vorchristlicher Zeit bestand der Raufpreis, wie noch heute das Brautgeschenk für die Frau in Matten.

Auch Mataafa, der Tafaifá, der Herr der vier Bürden, hat seiner Stellung entsprechend einen großen Schat von diesen Matten in seinem Besitz gehabt. Nach und nach gingen die wertvollsten Stücke in die Hände seiner Hauptsprecher über, die ihm seine Wahl in Aana und Atua sicherten, und nur dem Umstande, daß man von seiner jetzigen Erkrankung ein schlimmes Ende fürchtet, haben wir es zu verdanken, wenn wir den ganzen unschätzbaren Vorrat an altem Flechtwerk jetzt hier in Amaile zusammensinden, wie es beim Tode des großen Häuptslings der Fall sein würde. Zu Bündeln zusammenseschnürt hängen diese sondern Glanzstücke eines polhsnessischen Königshausrates von dem gewölbten Dache hers

unter, an starten Rotosfaserstriden aufgehängt. Ein länglicher Kasten fällt darunter besonders auf. Er enthält das tostbarfte Gut, ben getrockneten Leichnam von Matagfas Bater, ber bemnächst feierlich in einem großen Sauptlingsgrabe beigesett werden foll. Nur hier im Often Upolus hat sich die alte Sitte des Einbalsamierens erhalten, und besonders die Familie der Tupua ist bekannt als ein haus, das am längsten bem alten Brauche treu geblieben ift. Wie im einzelnen die Aurichtung der Leichen besorgt wird, habe ich nicht in Erfahrung bringen können, mochte auch keine Fragen an die Angehörigen des Säuptlings richten, bessen Vorfahr da über uns in seinem auffällig kleinen Sarge hing. Die zahlreichen hohen Herren, die aus Savaii, Manono und Westupolu zum großen Rat bei Mataafa zusammengekommen waren, schienen nichts Näheres vom Einbalsamieren zu wissen. Um eine Besichtigung bes getrodneten Leichnams zu bitten, wie mir von einigen wohlmeinenden Begleitern geraten wurde. konnte ich nicht übers Berg bringen. Jedenfalls handelt es sich um ein völliges Austrodnen, wohl mit Hilfe pflanglicher Stoffe, von denen die alten Samoaner eine große Kenntnis zu haben scheinen. Die einheimische Bezeichnung für eine solche einbalsamierte Leiche ist "ztua faa lalaina", das heißt wortlich: ein in der Sonne getrodneter Gott, woraus man schließen muß, daß nach Art der Chinesen die Samoaner mit Geist und Körper ihrer Borfahren einen religiösen Rult getrieben haben. Noch jett werden die im Kriege eroberten Köpfe der erschlagenen Feinde mit ganz besonderer Sorgfalt be= handelt. Es scheint mehr als der Stolz des Siegers dieser Berehrung zugrunde zu liegen. Dem Fremden, der nicht dauernde Beziehungen zu den Eingeborenen anknüpfen kann, ist es unmöglich, die Geheimnisse vorchristlicher Gebräuche aufzudeden, ba bie felbstbewußten Samoaner

nichts mehr zu vermeiden suchen, als in den Augen der Beifen lächerlich zu erscheinen. Bas mit den erbeuteten Röpfen später geschieht, ist mir unbekannt. Ich habe zwar an mehr als einem Plat fleine, freisrunde Gräber gesehen, die mit ihrer zwerghaften Ginfassung den Gindruck machten, als ob ein Kind dort seinen Kanarienvogel oder seine Lieblingskate beerdigt habe. Auf meine Anfrage erfuhr ich aber, daß es die Ruhestätten für wiedereroberte Röpfe seien. Vor langen Jahren besaß ein machtiger häuptling auf Manono ben getrodneten Schabel eines Engländers und verehrte ihn als sein wertvollstes Eigentum, ja, er nannte ihn feinen "aitu", feinen Sausgott. Dieser Ropf mar das lette Überbleibsel einer muften Gesellschaft von Beachcombers, die in den dreißiger Jahren Samoa unsicher machte. Bon einem Sträflingstransport waren auf dem Wege von England nach Reufüdwales fünf ber verwegensten Mordgesellen im Safen von Raitea auf Tahiti entsprungen. Es gelang ihnen dort, ein Schiff zu stehlen, mit dem sie nach langen Abenteuern schließlich nach Samoa kamen, wo es damals kaum festangesiedelte Europäer gab. Sie fanden das Land in zwei Barteien gespalten, die sich zu Basser und zu Lande mit allen Mitteln bekriegten. Da die fünf Sträflinge unter sich bald uneinig wurden, traten sie zu den verschiedenen Barteien über und wurden dort bald die Anführer und Hauptberater der gegnerischen Häuptlinge, da ihre Feuerwaffen sie wie überirdische Besen im Besitze geheimer Rrafte erscheinen ließen. Alle fanden sehr bald ein ge= Einer hatte nicht weniger als 200 waltsames Ende. Seelen auf bem Bewissen, als ihn bas Beschid erreichte. Ein anderer, ber Schütling bes Säubtlings von Manono. sollte nicht mehr als einen einzigen Schuß aus seiner Büchse abgeben. Er hatte sein plumpes Feuerrohr mit Bleistuden geladen und brachte bamit zum Entzüden seines Gönners neun Mann von der Gegenseite zugleich zur Strecke. Ehe er aber mit dem umständlichen Laden für den zweiten Schuß fertig war, sausten die Keulen der Gegner auf ihn nieder. Sein Schädel wurde unter den wuchtigen Hieben der altsamoanischen Eisenholzwaffen vollständig zertrümmert, dann von dem Schußherrn abseschnitten und mit Kokosfasern höchst kunstvoll zusammensgestickt, getrocknet und als Hausheiligtum an der Decke ausgehängt; so hat ihn Williams noch gesehen.

Daß Mataafa damit beschäftigt war, ben getrodneten Leichnam seines Baters in einem großen steinernen Grabmal beizusegen, schien bafür zu sprechen, daß die Tage der Mumienbereitung auch in Aleipata gezählt sind. Jedenfalls hat da der Einfluß der frangösischen Missionare mitgewirkt, die zwar sonst grundsätlich jede irgendwie vermeidliche Einmischung in die alten Sitten vermeiben und nur in gang besonderen Fällen eingreifen, die gar ju fehr dem driftlichen Bewußtsein ins Gesicht ichlagen. Sie haben sonderbarerweise mit diesen vernünftigen Unschauungen sehr viel weniger Erfolg erzielt als ihre Nebenbuhler von den verschiedenen englischen Bekenntnissen, die sich rühmen, annähernd 30 000 Anhänger auf Samoa zu haben, während die höchste Schätzung der Bevölkerung nicht mehr als 35 000 Einwohner ergibt. liegt den französischen Brüdern natürlich daran, ihre wenigen Pfarrkinder sich zu erhalten, und bei diesem Bestreben ist ihnen Mataafas Frommigkeit eine große hilfe. Nicht nur hat der häuptling seinem Sause gegenüber eine stattliche Kirche erbaut, auch in den Nachbar= dörfern sah ich überall katholische Kapellen und in Saleaaumua sogar eine sehr ausgedehnte Niederlassung der Sœurs de la Miséricorde, die wohl die stattlichste Nieder= lassung der katholischen Missionen außerhalb Apias ist. Un der Spike stand eine uralte Oberin, eine Frangofin

von etwa 70 Jahren, die aber nach ihren vierzig Jahren Tropendienst schon so völlig zusammengeschrumpst war wie eine Hundertjährige. Nur auf Savaii lebt noch ein Missionar, der länger als sie hier im Lande war; nach 42 Jahren ununterbrochener Missionstätigkeit im Busch verzehrt er jest in Mulivai das Gnadenbrot.

Die enge Nachbarschaft mit den Geistlichen scheint in Mataafas Haushalt einen strengen erzieherischen Ginfluß gehabt zu haben. Keine Mahlzeit wurde aufgetragen ohne Tischgebet, und als des Abends beim Tanz die von ihm selbst zur Unterhaltung der Gäste herbeigerufenen Mädchen ein etwas zu ausgelassenes Lied anstimmten, unterbrach einer der anwesenden Säuptlinge die Borftellung sofort und hieß die fröhlichen Rinder die Sutte raumen, damit bas Ohr bes Königs nicht von den berben Späßen ber "Nachtkurzweil" beleidigt werde. Gin Duckmäuser nach Art der protestantischen Missionare, die den Gingeborenen auch die harmlosesten Veranügungen als heidnisch verbieten, ist darum aber Mataafa nicht. Bu meinem Erstaunen sah ich, daß er in seinem Sause sogar die alte samoanische Sitte ber Schlafmabchen aufrechterhalt, bie in den häufiger besuchten Teilen Upolus schon völlig abhanden gekommen ist. Es handelt sich bei diesem eigentümlichen Brauch ohne Zweifel um die Nachklänge an früher geübte Sitten, wo die Gesete der Gastfreundschaft bem Fremden das ganze Saus zur Verfügung stellen hießen, und zwar mit ernster gemeintem Angebot als bes Spaniers "Toda mi casa es á disposicion de Usted", was beileibe keine Aufforderung sein soll, sich wirklich "wie zu Hause" zu fühlen. Heutzutage aber ist die Sitte, Schlafmädchen anzubieten, die den Chrengast in den Schlaf singen oder durch leises Aneten der Musteln leise und ficher einschläfern sollen, nur noch ein Symbol. Die alten Damen des Hauses, wie solche auch über der Tugend ber Dorfjungfrau Tag und Nacht machen muffen, figen die ganze Nacht auf und stellen mit ihrer Ausdauer alles in den Schatten, was in unsern Ländern die Anstandsmütter je leisten können. Die Schlaflieder habe ich außer= halb Aleipatas nicht gehört, in Savaii, auf Manono und an vereinzelten Pläten Aanas bagegen mich noch ber Gesellichaft ber Mädchen zu erfreuen gehabt, die einem mit gärtlichen Fingern leise den Ropf frauen und mit ihrem munteren Geplauder uns den befferen Teil ber Nacht rauben. Glücklicherweise gibt es hier an dieser hohen Luvkufte keine Moskitos, die in den feuchteren Teilen Samoas eine recht lästige Plage sind, und so läßt es sich schließlich trot ber Schlafmädchen recht gut in ber weiten Salle schlafen, burch bie auch mahrend ber Nacht ungehindert ber laue Baffat feine weichen Bellen ftreichen läßt. —

Hofhaltung eines samoanischen Großen. — Nasentuß. — Das größte Ruberboot ber Belt. — In ber Bucht von Fagaloa. — Ein Sieg bes "englischen Hais".

Die beiden Bewerber um den Königsthron in Apia können einem keine annähernde Vorstellung von der Würde geben, die ein hoher samoanischer Häuptling auch ohne alle Entsaltung äußeren Prunkes seiner Haltung verleihen kann. Tamasese der Jüngere, der Sohn eines der vornehmsten Samoaner, die in den letzen Jahrzehnten in der Geschichte des Landes eine Rolle gespielt haben, lebt sehr bescheiden in Baimoso, einem kleinen Dorf in der Nähe von Apia, und Tanu Mafili gar hat seine Residenz in einem geschmacklosen Bretterhaus nach europäischem Muster ausgeschlagen, als Gast des einsheimischen Oberrichters Folau, während er für die Nacht eine der samoanischen Hütten auf dem Dorsplat von Matautu bezieht. Beide verfügen nur über ein sehr kleines

Gefolge, das sich noch dazu nicht aus den besten Rreisen zusammensett. Anders bei Mataafa, der auch als ungekrönter König eine Sofhaltung im großen Stil nach alter Beise auf seinem Familienstammsit aufrecht erhalt. Sein Haus in Amaile ist bas schönste und größte, bas ich auf Upolu und Savaii gesehen habe, aus auserlesenem Material erbaut und reichlich doppelt so groß wie die üblichen Sütten, die man in den öftlicheren Teilen ber Insel findet. Der große Mittelpfosten der Salle ist ein mächtiger Stamm aus rotlichem Gisenholz, ber schon seit Jahrhunderten im Besitz der Tupua-Familie ist, die vor dem Aufkommen der Malietoa im 18. Sahrhundert den Samoanern eine lange Reihe von Oberhäuptlingen gegeben hat. Man konnte an bem Stamm beutlich die flachen Mulben sehen, die die alten Steinmesser und scharfen Muschelscherben beim Glätten hinterlassen hatten. Es muß für die Samoaner der Steinzeit eine ungeheure Arbeit gewesen sein, einen folchen Baumriefen zu fällen, zu glätten und zurechtzustuten mit ben unzulänglichen Geräten aus Stein und Muschelkalk, die ihre einzigen Silfsmittel waren, ehe die Beigen ihnen Eisen und Stahl brachten. Mit einer Muschelscherbe fann man allerdings gang erstaunlich icharfe Schnitte machen, aber an bem Eisenholz, bas härter als bas Rernholz ber Eiche ift, stumpfen die dunnen Schneiden sehr bald ab und muffen ersett werden. Auch bas Dach mit seinem festen Lattengestell aus Brotfruchtholz und der Buderblattschindelung war in seiner Art ein Meisterwerk, und dabei ist nicht ein Nagel, nicht ein Stückchen Metall verwandt, sondern alles mit Rokosfaser verschnürt wie bei den bewundernswerten Auslegerbooten, die ebenfalls mit den bescheidensten Werkzeugen ohne einen einzigen Eisenteil hergestellt werden. Bei Apia und in den angrenzenden Teilen von Tuamasaga, Aana und Atua sind solche Bauten, die Jahrzehnte alt werden, gar nicht möglich; bei dem raschen Bechsel, dem dort im Parteikampfe die Verhältnisse unterliegen, hält es von vornherein niemand für der Mühe wert, aus kostbarem Stoff für die Nachwelt zu bauen. Auch so mächtige Häuptlinge wie Us von Lufi Lufi, Seumanutasa von Apia und Lemana von Leulumoega begnügen sich mit bescheidenen Hütten, deren Zerstörung im Kriege keinen allzu großen Verlust bedeuten würde.

In Mataafas stattlicher Salle versammeln sich alle Morgen nach dem Frühaottesdienst, womit jeder neue Tag begrüßt wird, die Säuptlinge und Sprecher der benachbarten Ortschaften, um dem obersten Berrn ihre Aufwartung zu machen. Nicht nur durch schöne Redensarten, sondern in greifbarer Form durch die Darbringung aroker Borrate an Nahrungsmitteln. Ich zählte am Morgen meines zweiten Tages bei Mataafa nicht weniger als 22 gebratene Schweine, wohl dreimal soviel Sühner und in entsprechender Verdopplung und Verdreifachung massenhafte Rotosnusse und Talotopfe, die von einem Stamme aus bem Besten ber Insel überreicht murben. Denn auch von fern her kommen die Getreuen und bringen ihre Gaben, so daß kein Tag vergeht, an dem Amaile nicht sein "Taalolo" sähe mit all ben üblichen Aufzügen und Baffenspielen. Als Gegenleiftung für diese täglichen Geschenke erwarten Sunderte von Gefolgsmannen mit ihren Familien auf Rosten des Häuptlings gespeist zu werden. Und wie mir ein Mitglied der Familie fagte, werden die Ausgaben für diese umfassende Gastlichkeit keineswegs durch die täglichen Beiträge des Bolkes gedeckt. Nach dem Empfang der auswärtigen Abgesandten findet eine Art Kronrat statt, worin mit den näheren Berwandten und vertrauten Ratgebern die politischen Dinge besprochen werden. Bei dringenden Angelegenheiten werden durch

Eilboten die dreizehn Oberhäuptlinge zusammenberufen, die in Wirklichkeit die herren von Samoa sind. Es sind dies die Vertreter von dreizehn Zweigen der alten Herrscherfamilien, deren Nachkommen noch heute zum Rönig gewählt werden können. Es traf sich, daß diese erlauchten Herren gerade in Amaile zusammengekommen waren, und so hatte ich Gelegenheit, einer ihrer Rats= versammlungen beiwohnen zu können. Da die samoa= nischen Reden nicht übersett wurden, verstand ich natürlich nichts von dem, was verhandelt war. Nur aus gelegent= lichen Stichwörtern konnte ich mir von dem Gegenstand bes Kriegsrates ein ungefähres Bild machen. Aber auch ohne im einzelnen folgen zu können, ersah ich aus dem ganzen Bergang, wiebiel von dem alten Beremoniell beim unmittelbaren Bertehr mit dem obersten Säubtling doch noch lebendig ist. Rührend zu sehen war die ehr= fürchtige Zuneigung, die die alten Sprecher und Säuptlinge ihrem herrn entgegenbrachten. Beim Rommen und Geben begrüßten sie ihn mit dem Sandkuß, nur der eigene Sohn durfte das Gesicht berühren. Aber auch bas geschah nicht mit einem Ruß, sondern mit dem samoanischen "Sogi", das fälschlich als ein Rasenreiben beschrieben worden ist. Die Nase wird dabei nur auf die bes andern gelegt und leise aufgepreßt, von einem förmlichen Beschnüffeln oder gar Beriechen, wovon ich in Reisebeschreibungen gelesen habe, scheint den heutigen Samoanern nichts bekannt zu sein. Neuerdings gibt es in der Sprache Apias auch ein Wort "Kisi", womit ein richtiger Ruß nach Art der Papalagi bezeichnet werden soll. Diese Art ber Begrüßung ist jedoch durchaus un= beliebt bei ben Eingeborenen, die fie wohl nur aus Spaß gelegentlich nachahmen. Bu ben echten landesüblichen Höflichkeitsformen gehört bagegen bas "Faaalo", bas von ben Untergebenen dem Häuptling gezollt wird: kommt jemand zu Pferd am Hause des Stammherrn vorbei, muß er absteigen und in demütiger Haltung vorüberschreiten. Mir ist ein Fall in Erinnerung, wo Tamasese, der sich in Baimoso gern als König gebärdet, den eingeborenen Kutscher eines Weißen zwang, vom Wagen zu steigen, und damit auch von dem Europäer eine demütigende Ehrenbezeigung forderte.

Außer diesen äußeren Abweichungen im Berkehr unterscheidet sich der oberfte Säuptling oder Rönig, wie man ihn nun nennen mag, nicht bon seinen Untergebenen. Dieselbe einfache Bekleidung mit langem Suftschurz und Blumenkette, auf dem Ropfe keine Krone und in der hand nichts als den schlichten Fliegenwedel, der vor Beiten zwar ein Abzeichen königlicher Burbe mar, jest aber längst Gemeingut aller geworben ift. Nur beim Auftreten nach außen und vor allem auf der Reise sucht man durch großes Gefolge und prächtiges Kriegsboot ben Glang ber Majestät zu erhöhen. Diese großen Boote sind der Stolz der Samoaner. Sie werden es nie verwinden können, daß die Engländer im letten Rriege ihnen ihr liebstes Besittum rudfichtslos zerstörten. Gludlicherweise ist die Oftseite Upolus auch darin besser gefahren. Überall fah ich auf bem ausgedehnten Marsch, den ich von Norden nach Guden an der Rufte von Aleipata unternahm, die langgestreckten, aus Balmenwebeln errichteten Schuppen steben, unter benen die Gingeborenen ihre großen Rriegsboote gegen Wind und Wetter zu schützen pflegen, mahrend sie ihre kleinen Ranu sorglos im Sande liegen lassen. Die Kriegsboote sind wirklich eine Sehenswürdigkeit, ichlant wie ein Rennboot, ftart und elastisch wie aus Stahl, sind diese Erzeugnisse samoanischer Bootsbauerei — meist von Mischlingen ausgeübt — die neuzeitliche Verkörperung des unruhigen und friegerischen Bandergeistes, der schon Bougainville, dem ersten Besucher der Inseln, auffiel und ihn zu der Bezeichnung "îles des navigateurs" veranlagte. Sunderte konnen in den riefigen Fahrzeugen Plat finden und gemeinsam auf die "Malaga" gehen, und ein Krieg kann in zwei Tagen von einem Ende der Insel zum andern getragen In dem Dorfe Saleaaumua (in dem das Schwimmen verboten ift), sah ich eines ber berühmtesten Boote stehen, bas nach bem alten Erbbebengotte Mafuie genannt ist. Es ist für 52 Ruberer eingerichtet und hat am Heck einen erhöhten und hübsch verzierten Aufbau für den Steuermann und Bootsführer. Roch viel gewaltiger als die Mafuie war das berühmte Bataaga (sprich Ngata-ánga), Anfang und Ende (ber Belt), wie es stolz genannt wurde, das mit seinen 82 Riemen für bas größte offene Boot ber Welt gegolten hatte. wurde im letten Kriege völlig überflüssigerweise von dem zerstörungswütigen Leutnant Gaunt von der Borpoise vernichtet. Als eine Beschiefung mit Revolverkanonen feinen rechten Erfolg hatte, ließ der tapfere Rriegsheld es am Lande in Stude schlagen und verbrennen. In Satapuala, an der Nordfuste von Mana, zeigten mir die Gingeborenen wehmutsvoll die Stelle, wo der größte Schat Samoas der Robeit eines verblendeten Büterichs zum Opfer gefallen mar. Die Fahrgeschwindigkeit, die sich mit einer gut eingeübten samoanischen Rubermannschaft von 82 Riemen erzielen läßt, muß erstaunlich sein. Wir legten während ber gangen Reise von zwei Wochen in unserem großen Zwölfriemer durchschnittlich mit Rudern 12 Kilometer die Stunde zurud, mahrend wir beim Segeln trop Bormwindelaufens, selten mehr als 4 Anoten machten.

Zwei Wochen lang bin ich so im offenen Boot an ber Küste von Atua entlang gefahren, habe bie Rächte meistens am Lande zugebracht und überall ohne Ausnahme bie freundlichste Aufnahme und bie willigste Gastfreundschaft gefunden. Überall wiederholte sich derselbe Bor= gang: Empfang am Strande, Bewirtung im Fale Tele, festliches Avatrinken, lange umständliche Unterhaltungen mit Dolmetscher und Zeremonienmeister, abends Tang und Spiel und bei der Abreise freundliches Geleit zum Boot unter der Teilnahme des ganzen Dorfes und der beson= beren Aufmerksamkeit der Dorfjungfrau und der "Schlafmädchen", die als Andenken ihrer Zuneigung meist ein fleines Geschent zum Abschied überreichten, einen Rächer, einen hübsch geschnikten bölzernen Kamm oder einen jener zierlichen Ringe, die die Samoanerinnen so geschickt aus Schildpatt zu schnigen und mit filbernem eingelegten Bierat zu schmücken verstehen. Überall spielte sich diese Festordnung mit tödlicher Regelmäßigkeit und Biederholung ab, so daß es nicht der Mühe verlohnt, im einzelnen von all den Dörfern und Fleden zu berichten, die besucht wurden.

Nicht unerwähnt bleiben darf dagegen die schöne Bucht von Fagaloa (die lange Bucht), die sich zwischen dem idnllischen hafen von Fale-Fa mit seinem berühmten Wasserfall und der kleinen Bucht von Uafatu tief ein= schneidet bis jum Mittelfamm bes Gebirgsrudens, ber Upolu von Oft nach West durchzieht. Wie ein nordischer Fjord dringt das Meer hier vier Kilometer weit in die hohen Berge ein, aber anstatt der spärlich bewaldeten Felsen der norwegischen Ruste sehen wir hier die Ufer mit üppigstem Grun bedeckt, bas mitunter vom Rorallenriff an bis oben auf die höchsten Spigen ben Basaltfelsen Einige der höchsten Erhebungen der Insel bekleidet. steigen unmittelbar an den Rändern der Bucht auf, die badurch bas Aussehen eines überschwemmten Hochtaltessels erhält. Ich besuchte brei ber blühenden Ortschaften, die sich an der meilenlangen Strandlinie der Bucht hingiehen, zwischen Kokospalmen und Brotfruchtbäumen völlig verborgen. Die Bevölkerung war außerordentlich scheu, wie ich es noch nirgends in Samoa bemerkt habe. Teilweise lag das wohl daran, daß sich nur alle Rubeljahre einmal ein Beifier hierher verirrt, wo es keine Handelsstation und keine Riederlassung europäischer Missionare gibt. Unmittelbarer mochte aber dafür die unverdiente Grausamkeit verantwortlich sein, die die unalücklichen Umwohner von dem übelberüchtigten englischen Kriegsschiff Borpoise unter dem Rapitan Sturdee Eines schönen Morgens läuft bas Schiff in die friedlich stille Bucht ein, feuert einige Runden aus seinen Schnellfeuergeschützen nach allen Richtungen auf die Dörfer und die Balber ab, in denen sich "der Feind" verborgen halten könnte, und dann erscheinen unter Sührung eines blutjungen Leutnants die Landungstruppen, bie ein Dorf nach dem andern in Brand steden, mahrend ber Herr Leutnant sich mit seinem Revolver tobesmutig auf die Jagd nach den gahmen Sausschweinen der Dörfler begibt. In Rurze ist der "Sieg" errungen, alle Bäuser sind in rauchende Schutthaufen verwandelt, die Schweine liegen tot umber - und in den Rirchen liegt die geängstigte Bevölkerung, das heißt die Frauen und Kinder und altersschwachen Männer, auf den Knien und betet, baß ber "tanifa peletania", ber "englische Sai", wie bie Porpoise hier genannt wurde, bald wieder hinausschwimmen möge. Leider ist die entzudend schöne Bucht als Hafen nicht viel wert. Da, wo sie genügenden Tiefgang für größere Schiffe aufweist - am Eingang werben 70 Meter Bassertiefe gemessen -, ist sie völlig ungeschützt, da ihre Öffnung allen möglichen Windrichtungen ungehinderten Eingang gewährt. **Weiter** Innern, wo nichts mehr von Windstau oder Strömungen zu fürchten ist, finden sich nur noch 10 Meter Basser, und auch diese seichte Fahrrinne ist durch ein unregelmäßiges Korallenriff ziemlich wertlos gemacht. Ein mächtiger Wassersall stürzt aus einer Höhe von mehr als 200 Metern senkrecht hinter dem Dorse Lona an der Ostseeküste in die Tiese. Sein leuchtendes Silberband sunkelt in der Sonne wie ein Diamantenregen, die Höhe aber ist so fern, daß auch nicht ein Ton von dem stürzenben Wasser zu uns herunterdringt. Lange ehe die Talsohle erreicht wird, hat sich der Sturzbach aufgelöst in einen glißernden Sprühregen, der wie ein leichter Schleier in der Luft zu schweben scheint über dem dunkelgrünen, schweigsamen Laubwald.





## 3mölftes Rapitel.

## Bei den Amerikanern in Pago Pago.

Wie die Vereinigten Staaten zu ihrem Hafen kamen. — An Bord von S. M. S. Cormoran nach Pago Pago. — Kriegstanz eines Doppelschraubenkreuzers. — Die vier Vorposten Upolus. — Überraschende Einfahrt in den versteckten Hasen.

Während zu Sause in Deutschland die stubenhocken= ben Rolonialgrübler noch über die Bertlofigkeit Samoas rebeten, machten sich die Amerikaner gang ohne Sang und Rlang, aber mit viel Gelb baran, ben einzig guten Hafen der Inselgruppe für sich auszubauen. In Deutsch= land ichien allgemein angenommen zu werden, daß die amerikanische Regierung bas ausschließliche Recht er= worben habe, in Pago Pago eine Rohlenstation anzulegen. Diese allgemein verbreitete irrtumliche Auffassung beruhte auf der Meinung, daß der im Jahre 1872 zwischen bem Häuptling Mauga und dem Korvettenkapitan Meade von der Narragansett abgeschlossene Vertrag gultig und gleichbebeutend mit einer Abtretung bes hafens an Amerika sei. In Wirklichkeit ist jedoch dieses Abkommen niemals bestätigt worden. Der diensteifrige amerikanische Rapitan, der seinem Lande gern den besten hafen der Subfee sichern wollte, erhielt einen Berweis, mit bem Bedeuten, nur das Auswärtige Amt und der Bundessenat fönnten Berträge abschließen. Immerhin aber verlor bie Regierung der Bereinigten Staaten den Safen nicht

aus den Augen. Die Sendung bes ichon öfter erwähnten Abenteurers Steinberger hatte feinen andern Amed, als ben wirtschaftlichen, handelspolitischen und seestrategischen Wert der Inselgruppe genau zu untersuchen, und wenn auch durch die selbstfüchtigen Blane dieses ehrgeizigen Mannes, ber fich felbst zum Statthalter von Samoa unter bem Schut des Sternenbanners machen wollte, die Sendung auf faliche Bahnen geleitet und schlieklich zum Entgleisen gebracht wurde, so war doch soviel erreicht, daß man in Washington von der Notwendigkeit überzeugt war, sich auf Tutuila festzuseten ober boch wenigstens ben Hafen zu erwerben. Der zum Abschluß der nötigen Berhandlungen nach Amerika geschickte "Gesandte des Königs Malietoa", Le Mamea, erreichte aber nicht mehr als den Abschluß eines ziemlich nichtssagenden Abkommens, das der amerikanischen Regierung Rechte gab. die andere Nationen ebenfalls in Anspruch nahmen, und wie Deutschland bas in seinem Freundschaftsvertrag vom Jahre 1879 tat, sich auch schriftlich verburgen ließen. Dieser amerikanisch-samoanische Bertrag gab der Marine ber Bereinigten Staaten zwar bas Recht, in Bago Bago eine Rohlenstation zu errichten und andere Bauten aufzuführen, aber der Zusat, daß feiner andern Nation ahnliche Rugeständnisse gemacht werden sollten, fehlte diesmal, so daß, abgesehen von einem gang unbedeutenden kleinen Grundstück, das amerikanisches Privateigentum war, die Union niemals Eigentumsrechte hier gehabt hat. sich aber ein kalifornischer Senator, der genügenden kaufmännischen Beitblid und ben nötigen Ginfluß im Rongreß befag, fehr für die Erwerbung einer Roblenstation in der Subfee intereffierte, so wurde von der amerikanischen Volksvertretung sehr bald der Ausbau des Hafens und die Errichtung einer großen stähleenen Unlegebrücke und einiger Rohlenschuppen beschlossen. Und noch lange, ehe eine endgültige Regelung der samoanischen Frage vorauszusehen war, suhr von San Francisco eines schönen Frühlingstages eine Reihe amerikanischer Ingenieure, Mechaniker und Eisenarbeiter auf einem der Spreckelschen Dampfer nach Apia, um sich von da nach Tutuila zu begeben und den Hasenbau in Angriff zu nehmen.

So gang einfach ist es nun gwar nicht, von Apia nach Bago Bago zu kommen. Wie wir schon bei früheren Gelegenheiten gesehen haben, ist ber Kopraschuner ober bas Kriegsschiff die einzige Reisemöglichkeit, und keines von beiden steht jeden Augenblick oder für jeden Beliebigen zur Berfügung. Gin ameritanischer Silfstreuger-Rommandant weigerte sich sogar, den Konsul seines eigenen Landes an Bord seines Schiffes nach Tutuila mitzunehmen, sein Kreuger sei tein Bostdampfer. lette Kahrt im Robrafahrzeug, die von einigen ameritanischen See-Offizieren von Apia nach Pago Pago unternommen worden, hatte, anstatt ber erwarteten brei, volle sieben Tage und sieben Nächte in Ansbruch genommen, und die Erzählung von den Schrednissen der Reise hatte allen Apiaern die Lust genommen, sich noch einmal so unsicherer Reisegelegenheit anzuvertrauen. Mit großer Freude wurde daber die Anfündigung Rapitan Emsmanns begrüßt, bes Rommandanten von S. M. S. Cormoran, Bago Bago besuchen und den amerikanischen Konsul mitnehmen zu wollen. Auch mir ließ der Komman= bant liebenswürdigerweise eine Einladung zur Teilnahme an der Expedition zukommen, und da auch mehrere Angehörige ber französischen Maristenmission, die in der Bucht von Bago Bago eine Riederlassung besitzt, mitzutommen gebeten hatten, so fand sich am Nachmittag bes Abreisetages eine ungewöhnlich zahlreiche Gesellschaft zum Essen in der Rajute des Kommandanten ein. Auch ein blinder Passagier hatte sich eingefunden, von niemand

= = = = = = = ==== n in the second of the second of . --- . --- --- ---- In-- Imperiates. THE PERSON NAMED IN COLUMN name in THE REAL PROPERTY. ः न र न्या प्रशास -: : with Eugli The state of the -- -- ---.-- : --------The second secon ei min in in M The state of the s

the state of the s

kamen dann ganz unerwartete Schlenkerbewegungen, die eber ben launischen Sprüngen eines westamerikanischen Broncopferdes glichen als ben Bewegungen eines in glatter Sahrt bei ichwachem Winde und mäßiger Dünung zehn Knoten laufenden Doppelichraubenschiffes. Nun, zu Schlingerfielen haben es unsere fleinen Kreuzer noch nicht gebracht, und so werden denn Leute und Offiziere dieser Schiffe sich noch weiter an ber verheerenden Wirkung freuen können, die ber Kriegstanz ihres Fahrzeugs auf nicht seetüchtige Landratten ausübt. Ein Gast nach dem andern verschwand von der Tafel, bis schließlich nur der Rommandant selbst, der älteste der frangosischen Missionare und ich übrigblieben, um die vorzüglichen Dinge zu genießen, die der Roch des Rapitans aufgetischt hatte. Die Schlingerleiften auf bem Tisch hinderten Teller, Schüsseln und Glafer nicht, sich ihrerseits nach Rraften an dem Kriegstang zu beteiligen, und beim Klirren und Rlappern des Eggeschirrs fühlte sich das fleine Rollegium in der Kommandantenkajüte so gemütlich, wie es an Bord bes glattgehendsten transatlantischen Riesendampfers nicht hatte beffer fein konnen.

Es war stockbüstere Nacht, als wir an der Ostspize Upolus die vier Inseln passierten, die wie Borposten die große Insel bewachen. Ich hatte schon früher bei meinem Besuch in Aleipata die Inseln gesehen und Erkundigungen darüber eingezogen. Die beiden kleineren, Fanuatapu ("das verbotene Land") und das weiter südlich nur ganz bescheiden aus dem Meere aufragende Nuulua ("die Doppelinsel"), gehören Mataasa. Die beiden andern sind in deutschem Privatbesis. Namua ("das voll von Mosstito ist") gehörte einem deutschen Schisszimmermann, der von Nukulailai (Ellice-Gruppe) nach Samoa eingewandert war und sich auf der einsamen Insel eine hübsche Pflanzung angelegt hatte. Jest ist das Besitztum auf

einen Sohn übergegangen, ben er von einer Samoanerin Die größte Insel von allen ift bas an ber Sudoftspitze gelegene Nuutele "die große Insel", ein malerischer, üppig grünbestandener Basaltfelsen, der durch Familienbeziehungen in den Besit bes herrn Sugo Bebauer von der Firma S. Gebauer & Co. in Apia gekommen ist und diesem Sause jährlich eine kleine Ropraernte von sechzig bis siebzig Tonnen einbringt. Die Felswände von Ruutele erheben sich teilweise fast senkrecht zu einer Sohe von 60 Metern aus dem Wasser, und im Zusammenhang mit ber fruchtbaren Balmenkufte von Aleipata und der prächtigen Brandung an ihren Ufern bilben sie ein ibyllisches Bilb echter Südseelandschaft. Die übrige Fahrt bot nichts von Interesse, ba ber größere Teil der 150 Kilometer (etwa 80 Seemeilen), die zwischen Apia und Bago Bago liegen, in finsterer Nacht zurudgelegt wurde und man an den Schlaf benten mußte, der auf dem schlingernden Schiff sich nicht von selbst verstand. Es war die ganze Nacht ein Sollenlarm im Schiff. Tausenderlei Dinge, die nicht festgezurrt waren, schlugen gegeneinander, und meine Sangematte, die ich mir an einem fühlen Blat vor ber Offiziersmesse hatte aufhangen lassen, pendelte mit schrecklicher Lebhaftigkeit bin und her, bei besonders schonen Schlingerschwankungen des Schiffes mit dem Ropfende freundlich an die Gewehrständer pochend.

Schon vor Sonnenaufgang machte ich "Reise Reise", wie in der Schiffsprache der Besehl beim "purren" (wecken) heißt, und kam gerade zur rechten Zeit, um das intersessante Manöver der Einsahrt in die Bucht von Pago Pago mit ansehen zu können. Der westliche Teil der Insel Tutuila ist ziemlich flach; sobald man aber die Südspize der Bucht von Leone gerundet hat, steigt die Küste steil zu schrossen Höhen empor, die wie auf Savaii

und Upolu bis oben hinauf dicht bewaldet, aber viel wilder gestaltet, malerischer zerklüftet und unregelmäßiger ge= zadt sind. Seitlich bieten diefe grünen Felswände fehr wenig Gliederung dar, und nach der weiten offenen Ausbuchtung bei Leone scheint sich kein weiterer Ankerplat zu bieten. Schon kommt das Ostende der Insel in Sicht, ba dreht mit einemmal das Schiff hart Backbord und steuert auf ein weißes Bauschen zu, das sich an der Ruste bicht am Baffer erhebt. Es fieht aus, als wollte bas Schiff in die Felswand hineinfahren. Da plöglich wiederum eine scharfe Schwenfung zu Bachbord, fast im rechten Winkel, und zu unserer Linken tut sich eine langgestreckte Bucht auf, bicht von hoben Bergen eingeschlossen, versteckt und still wie ein Märchensee. Es ist die berühmte Bucht von Bago Bago mit ihrem verzwickten Eingang, ber diesen besten aller Sübseehäfen bis weit ins 19. Sahrhundert hinein den vorüberfahrenden Schiffern verborgen gehalten hatte, ber Hafen, ber wohl mehr als alle andern Kaktoren zur raschen Entwicklung der Samoa-Inseln beitragen wird. Denn die Schiffahrt auf dem Großen Dzean, die nicht allzu viele gute Ankerplätze besitzt, kann nicht an einer so geräumigen und so geschützten Bucht achtlos vorübergeben. Und wie weit der erste Schritt zur Ausnutung dieser glücklichen Lage schon gemacht war, das zu untersuchen war der Aweck unserer Fahrt, auf der wir uns durch eigene Besichtigung bavon ein Bild machen wollten, wie das jüngste unter den großen Rolonialvölkern mit frischem Wagemut an unerwarteter Stelle zu Berke geht und sich in unvergleichlicher Lage einen wichtigen Stütpunkt für Handel und Schiffahrt schafft.

Vorzüge und Nachteile bes "beften Hafens" ber Subfee. — Handel mit samoanischen Merkwürdigkeiten. — Die Anlegebrücke ber amerikanischen Marine. — Pioniere ber Kultur. — Beim Herrn ber Insel.

Wie ein Salzkammergutsee liegt die schöne Bucht von Bago Bago plöglich vor uns. Ernst und still spiegeln sich die hohen Felsen in der unbewegten Bafferfläche, beren leuchtendes Grün sich sehr gut neben der Farbenpracht eines Alpensees seben lassen könnte. Rein Laut ist zu hören, kein Lüftchen regt sich, alles liegt da wie in tiefem Schlaf befangen. Das Bild hat etwas Großartiges und Ergreifendes, wenn sich nicht zugleich ein Befühl ber Enttäuschung in die Bewunderung einschliche: ift bas ber berühmte Subseehafen, in bem die Flotten ber gangen Welt Blat finden sollen? In der Tat ist die Bucht nur ein gang kleines seeartiges Beden, das in der hohen Umwallung noch enger und bedrückter erscheint. In seinen äußeren Umriffen hat es etwa die Bestalt eines Schaftstiefels, beffen Spite nach Besten gekehrt ist, mahrend sich der Schaft nach dem offenen Meere zu öffnet. In ber größten Ausdehnung mißt die Bafferfläche nicht mehr als 4 Rilometer, in der Breite nirgends mehr als eine Seemeile. Bas von diefen Linien eingeschlossen ift, kann aber durchaus nicht alles als hafen angesehen werden. Die Koralle hat ihren Weg auch in diesen versteckten Winkel gefunden, und die ganze Ruste ist mit einem stattlichen Riff gefäumt, das die schiffbare Bafferfläche bis auf etwa 600 Meter Breite einschnürt, so daß für die "Flotten ber ganzen Welt", von beren Unterbringung amerikanische Lobpreisungen reden, es doch etwas eng werden würde. Dazu fommt, daß braugen vor der Ginfahrt sich eine sehr lästige Bank von 5 Kilometer Länge breit macht, die für Schiffe mit mehr als 3 Meter Tiefgang nicht passierbar ift. Der Südostpassat steht mit voller Kraft in den Eingang der Bucht hinein, so daß ein Segelschiff

vorm Winde bequem einlaufen fann. Anders sieht es mit bem Herauskommen aus. Nur ein Meister in ber Handhabung der Segel kann mit einer gut gedrillten Besatung wieder heraus. Da mitten in der Einfahrt zwei Klippen liegen, hat er zum Manövrieren nur einen peinlich beschränkten Spielraum, und wenn er beim Überstaggeben gegen den einstehenden Wind den günstigen Augenblid zum Wenden verpaßt, wird er unfehlbar Schiffbruch leiben. Die meisten Segler ziehen es baber vor, sich mit Geduld zu wappnen und in Demut darauf zu warten, bis es der Landbrise, von der das Segelhandbuch erzählt, gefällt, sich wirklich einzustellen, und dem Schiff ohne weitere Kunftstücke auszulaufen gestattet. Diese von ben Bergen kommende Luftströmung ist aber recht launisch und läßt zuweilen viele Wochen lang auf sich warten, und wenn fie tommt, blaft fie gang fcuchtern des Morgens in der Frühe, lange ehe die Sähne frähen, und auch bann nur auf ein paar Stunden. Für Schiffe unter Dampf fallen natürlich diese Mängel der Bucht wenig ins Gewicht. Rriegsschiffe werden sich mit Leichtigkeit bes vollkommenen Schutes bedienen können, den der Binnenhafen ihnen vor jedem Winde und jeder nur möglichen Strömung bietet. Die scharfe Biegung bes Bedens, bas im rechten Winkel plötlich nach Westen abschwenkt, macht jedes draußen herrschende Wetter unschädlich. Und drinnen läßt es sich bann gut sein. Guter Ankergrund findet sich in dem Fußteil des großen Stiefels fast überall zu 30 bis 45 Metern Tiefe, und wenn die Amerikaner auf der kleinen Klippe Goat Fland, die ziemlich nase= weis ins Fahrwasser binausschaut, ein Leuchtfeuer errichten und an der geschütztesten Stelle des Safens die große Landebrücke fertig haben, die die Nachteile des Riffes überwinden foll, dann wird Bago Bago seinen Beruf als Flottenstation vorzüglich erfüllen und seinem

Namen, der beste Hasen der Südsee zu sein, besser ents
sprechen als das vorläusig noch der Fall ist.

Bon Leuchtfeuer und Unlegebrücke, von Rohlenschuppen und Stadenanlagen war nun noch nichts zu bemerten, als der Cormoran gleich nach Sonnenaufgang in die Bucht eingelaufen war und an der schmalften Stelle in etwa 30 Metern Bassertiefe por Anter ging. Gergume Reit war von irgendwelchem Leben überhaupt nichts zu fpuren. Dann aber ichoffen mit einem Male aus allen Eden und Enden die Ranus der Eingeborenen hervor, um ben seltenen Gast zu begrüßen. Die Auslegerboote der Tutuilaer waren bedeutend kleiner als die von Savaii und Upolu und schienen nur von Mädchen und Frauen gepaddelt zu werden, die sich allerdings in ihrem kleinen schwanken Fahrzeug recht zu Sause fühlten. Alsbald war unser Schiff von zahlreichen Kanus belagert, und die Bachthabenden am Fallreep hatten Mühe, die ungestümen Geister abzuhalten. Für eine richtige Samoanerin will aber das Berbot der Treppe wenig besagen. Mit ihrem Bündel von Matten oder Papierzeug, mit ihren Fächern und Obstkörben klettert so eine Basserfee wie eine Rate an ber Safobsleiter empor, die von den Badfpieren für bie Matrosen herunterhängen, oder sie erklimmt auch mit ihren nackten Füßen die Bordwand und steckt bann an ganz unerwarteter Stelle freundlich lächelnd ihr braunes Gesicht über die Reeling. Biele von den zum Rauf angebotenen Sachen waren fehr ichon gearbeitet; ich erstand ein Paar prächtig geschnitter Reulen und einen alten Avabecher, aus einer besonders schön geformten Rotosnuß gefertigt, in beffen Söhlung der Pfeffersaft eine schöne grünlich schillernde Patina erzeugt hatte, wie sie von den Eingeborenen geschätzt wird als Zeichen hohen Das Siapo, das aus Maulbeerbast gefertigte Papierzeug, schien nicht gang unverfälscht zu sein; mir

kamen die Muster zu grell und zu unsamoanisch vor. Borsicht ist beim Einkauf solcher Dinge immer und da besonders geboten, wo früher europäische Sändler gehauft haben. Bur Reit, als die amerikanischen Dampfer ber Spreckelsschen Linie an der Rufte von Tutuila noch Post und Bassagiere aufzunehmen pflegten, fand sich fast stets unter den Reisenden einer, dem an der Erwerbung samoa= nischer Merkwürdigkeiten gelegen war, bis schließlich, unter ber Nachhilfe bes Oberstewards und bes Dampferbarbiers, ber auch gern ein Geschäft außerhalb seiner Haarschneide= stube macht, ein förmlicher Sandel mit Matten, Bapierzeug und Waffen eingeleitet wurde, bessen Spuren man noch heute in San Francisco verfolgen kann. werden von den Sändlern, die in Kalifornien ihre Rufttammern besonders mit dem prächtigen Rirchenzierat spanischer Rlöster zu füllen lieben, die von amerikanischen Sammlern gang planmäßig in Mexito ober Guatemala geplündert werden, auch "Altertumer aussterbender Gud= feevölker" preisgeboten, und der reich gewordene Gold= graber aus dem Klondike kann sich bann seine Salle schmuden mit samoanischem Siapo, das Stud für zwanzig Mart, für das ein ichlauer Geschäftsmann auf dem Dampfer den armen Eingeborenen einen Dollar für das ganze Dupend gezahlt hat. Boshafte Seelen meinen fogar, man könne auf Tutuila überhaupt nichts echt Samoanisches mehr kaufen, alles wurde in Birmingham gemacht, wie das ja mit zahllosen ethnographischen Artikeln aeschieht.

Nach dem Frühstück, das nach der schrecklichen Nacht auf See von den zu neuem Leben erwachten Badegästen mit besonderem Bergnügen genossen wurde, kam der erste Besuch amtlichen Charakters an Bord. Der junge Ingenieur, den das amerikanische Marineamt zur Beaufsichtigung der Werstanlagen nach Pago Pago geschickt

hatte, fuhr längsseit, um dem deutschen Kommandanten seine Aufwartung zu machen. Er erzählte von dem Stand der Arbeiten am Lande, die doch viel langsamer von statten gingen, als ihm lieb war. Die Arbeiterfrage hatte sich recht unglücklich gestaltet, ba sich ber Bauunternehmer nicht recht mit dem eingeborenen Sauptling zu ftellen gewußt und damit die Aussicht auf samoanische Arbeitsleistung verscherzt hatte. Die wenigen weißen Arbeiter waren längst nicht ausreichend, außerdem häufig durch Arankheit verhindert. Es mußte an Ersat aus Reuseeland gedacht werden, und das war ein sehr zeitraubendes und kostspieliges Auskunftsmittel. Gine Ginladung zur Besichtigung der Vorarbeiten beantwortete der Kapitan sofort mit einer Einladung zum zweiten Frühstud, und banach ging alles an Land, um die entstehende stählerne Unlegebrücke und die Kohlenschuppen zu sehen. alles lag noch soweit in den Windeln, daß eigentlich gar nichts zu sehen war außer den Maschinenteilen und Rammpfählen, die am Strande in wilder Unordnung umberlagen, den häufigen Regenguffen und der brennenben Sonne preisgegeben. Die Ingenieure und Mechaniter hatten sich in einigen hutten ber Gingeborenen bes Dorfes Fagatoga einquartiert, und dort hausten sie, jo gut es geben wollte. Betten, Roffer, Stuble, Zeichentisch, alles auf dem engen Raume einer samoanischen Hütte zusammengedrängt, die zwar nett und einladend aussehen fann, wenn der Riesboden mit hübschen Matten bedeckt ift und die glanzende Avaschale in der Mitte prangt, vollgepfropft mit fremdem Sausrat aber doch nur ein sehr mangelhafter Notbehelf für einen Beigen ist. Über allzu großen Reiz ihres Lebens in dieser prächtigen Umgebung konnten die Herren überhaupt nicht flagen. Bon morgens früh bis abends zur Dunkelheit waren sie ununterbrochen tätig in der heißen Sonne, bann

fand die gemeinsame Hauptmahlzeit in einer schlichten fleinen zeltartigen Sütte statt, und die Nachtruhe im offenen samoanischen Rundbau wurde gestört durch Fliegen und Moskitos. Und boch war die kleine Schar bewundernswert in ihrer ungebrochenen Arbeitskraft und unzerstörbaren Gemüteruhe. Sie waren sich ber Gefahren ihres kleinen Berbannungsortes wohl bewußt: Mangel an Abwechslung, an Umgang, an Bewegung. Die einschließenden Berge sind so steil und so dicht mit jungfräulichem Urwald überbeckt, daß sich ein Besteigen nur mit ungeheurer Mühe unternehmen ließe. Nur an ber äußersten Bestede, wo die Insel zu einer Enge von taum zwei Kilometern zusammengeschnürt ist, führt ein Pfad über die Berge zur Nordfüste: wer aber einmal die Wanberung über die aufgeweichten steinigen Wege gemacht und die schwüle Treibhausluft überlebt hat, wird freiwillia nicht zum zweitenmal über die Bergwand zu schauen begehren und sich mit seinem Gefängnis zufrieden geben. Das Schlimmste ist der Mangel an regelmäßiger Berbindung mit der Außenwelt. Briefe von der Regierung und den Angehörigen zu Hause liegen so lange auf dem Postamt in Apia, bis ein ameritanisches Rriegsschiff die Reise nach Pago Pago antritt ober sich ein freiwilliger Briefbote zur Weiterbeförderung erbietet. Außer den französischen Missionaren und den Mormonen, die an der gegenüberliegenden Rufte eine kleine Niederlassung haben. fein Umgang mit Beigen, und die Gingeborenen nicht sehr freundlich. Es fehlt eigentlich alles in Bago Bago, was das Leben hier lebenswert machen könnte, wenn es eben nicht die Arbeit wäre. Es lag etwas von der helden= haften Entsagung des echten Rulturpioniers in der mutigen Entschlossenheit, mit der diese jungen Leute, feiner über breißig Sahre alt, hier aushielten in ihrem Eril, etwas von der gaben findlich starten Hoffnungsfreudigkeit Ripgeladen und von niemand abgewiesen, ein unternehmenser Photograph aus Apia, der sich die seltene Gelegensheit, einmal ohne Beschwerden und ohne Kosten sich die östlichen Inseln ansehen zu können, durch dreistes Ansbordsommen einsach ertrozen wollte. Da er zu seiner Entschuldigung nur ansühren konnte, er sei Neuseeländer, so ließ der Kapitän ihn ruhig gewähren und wies ihn zu ben Unteroffizieren.

Eine friedliche Brise hatte sich aufgemacht, viel schwächer als sonst an der Nordfüste der Bassat zu spüren ist, mag er nun die Ruste unmittelbar von Nordosten treffen ober über Land aus Südosten kommen. See war nur gang gelinde bewegt, so daß sich auch die weniger seefesten Gafte mit ber größten Zuversicht zu Tisch setten. Kaum war man aber aus der Bucht von Apia heraus und an den kleinen Dörfern Fagalii und Letogo vorbei auf der Höhe der deutschen Pflanzung Bailele angekommen, beren Lage burch die freundlich herüberwinkenden Lichter ber Bermalterswohnung zu erkennen war, als das gute Schiff Sr. Majestät seinen Kriegstanz aufzuführen begann. Ich hatte ichon früher von diesen Künften des Cormoran gehört, die beluftigen= ben Erzählungen bavon aber immer für Seemannsgarn gehalten und war nun freudig überrascht zu sehen, daß die Offiziere, die mir die Tanzfähigkeit ihres Schiffes geschilbert hatten, sich noch bescheibene Zurückhaltung auferlegt hatten, um ihr eigenes Schiff nicht zu fehr zu rühmen. Der schlanke Rumpf begann sich alsbald mit arokem Nachdruck auf die Seite zu legen, sich gemächlich wieder aufzurichten, um bann mit erneuter Rraft auf die entgegengesette Seite niederzusinken. Dabei mar der Ausschlagwinkel so groß, als ob bei Windstärke 10 ein anständiger Sturm das Meer aufwühlte und ungeheure Dünung bas Schiff hin und her wurfe. Zwischendurch

tamen bann gang unerwartete Schlenkerbewegungen, die eher ben launischen Sprüngen eines westamerikanischen Broncopferbes glichen als ben Bewegungen eines in glatter Kahrt bei ichwachem Winde und mäßiger Dunung gehn Anoten laufenden Doppelichraubenschiffes. Nun, zu Schlingerfielen haben es unsere tleinen Areuzer noch nicht gebracht, und so werden benn Leute und Offiziere dieser Schiffe sich noch weiter an ber verheerenden Wirkung freuen können, die der Kriegstanz ihres Fahrzeugs auf nicht seetüchtige Landratten ausübt. Ein Gast nach bem andern verschwand von der Tafel, bis schließlich nur der Rommandant selbst, der älteste der frangosischen Missionare und ich übrigblieben, um die vorzüglichen Dinge zu genießen, die der Roch des Rapitans aufgetischt hatte. Die Schlingerleiften auf bem Tisch hinderten Teller, Schüsseln und Glafer nicht, sich ihrerseits nach Rraften an dem Kriegstang zu beteiligen, und beim Klirren und Rlappern des Eggeschirrs fühlte sich das kleine Rollegium in der Kommandantenkajute so gemütlich, wie es an Bord bes alattaehendsten transatlantischen Riesendampfers nicht hatte beffer fein tonnen.

Es war stockbüstere Nacht, als wir an der Ostspize Upolus die vier Inseln passierten, die wie Borposten die große Insel bewachen. Ich hatte schon früher bei meinem Besuch in Aleipata die Inseln gesehen und Erkundigungen darüber eingezogen. Die beiden kleineren, Fanuatapu ("das verbotene Land") und das weiter südlich nur ganz bescheiden aus dem Meere aufragende Nuulua ("die Doppelinsel"), gehören Mataafa. Die beiden andern sind in deutschem Privatbesis. Namua ("das voll von Mosstito ist") gehörte einem deutschen Schisszimmermann, der von Nukulailai (Elice-Gruppe) nach Samoa eingewandert war und sich auf der einsamen Insel eine hübsche Pflanzung angelegt hatte. Jest ist das Besitztum auf

einen Sohn übergegangen, ben er von einer Samoanerin hat. Die größte Insel von allen ift bas an ber Guboffpipe gelegene Nuutele "die große Insel", ein male= rischer, üppig grünbestandener Basaltfelsen, der durch Familienbeziehungen in den Befit des Herrn Sugo Bebauer von der Firma S. Gebauer & Co. in Apia gekommen ist und diesem Hause jährlich eine kleine Kopraernte von sechzig bis siebzig Tonnen einbringt. Die Felswände von Ruutele erheben sich teilweise fast senkrecht zu einer Sobe von 60 Metern aus dem Basser, und im Zusammenhang mit der fruchtbaren Palmenkufte von Aleipata und ber prächtigen Brandung an ihren Ufern bilden sie ein ibullisches Bild echter Südseelandschaft. Die übrige Fahrt bot nichts von Interesse, ba ber größere Teil ber 150 Kilometer (etwa 80 Seemeilen), die zwischen Apia und Bago Bago liegen, in finsterer Nacht zurudgelegt wurde und man an ben Schlaf benten mußte, ber auf dem schlingernden Schiff sich nicht von selbst verstand. Es war die ganze Nacht ein Sollenlarm im Schiff. Tausenderlei Dinge, die nicht festgezurrt waren, schlugen gegeneinander, und meine Sangematte, die ich mir an einem fühlen Blat vor der Offiziersmesse hatte aufhängen lassen, pendelte mit schrecklicher Lebhaftigkeit bin und ber, bei besonders schönen Schlingerschwantungen bes Schiffes mit dem Kopfende freundlich an die Gewehrständer pochend.

Schon vor Sonnenaufgang machte ich "Reise Reise", wie in der Schiffsprache der Besehl beim "purren" (wecken) heißt, und kam gerade zur rechten Zeit, um das intersessante Manöver der Einsahrt in die Bucht von Pago Pago mit ansehen zu können. Der westliche Teil der Insel Tutuila ist ziemlich flach; sobald man aber die Südspize der Bucht von Leone gerundet hat, steigt die Küste steil zu schroffen Höhen empor, die wie auf Savaii

und Upolu bis oben hinauf dicht bewaldet, aber viel wilder gestaltet, malerischer zerklüftet und unregelmäßiger gezackt sind. Seitlich bieten diese grünen Felsmände sehr wenig Gliederung dar, und nach der weiten offenen Ausbuchtung bei Leone scheint sich kein weiterer Ankerplag zu bieten. Schon kommt das Oftende der Insel in Sicht, da dreht mit einemmal das Schiff hart Backbord und steuert auf ein weißes Sauschen zu, bas sich an ber Ruste bicht am Waffer erhebt. Es sieht aus, als wollte bas Schiff in die Felswand hineinfahren. Da plötlich wiederum eine scharfe Schwenkung zu Badbord, fast im rechten Winkel, und zu unserer Linken tut sich eine langgestreckte Bucht auf, dicht von hohen Bergen eingeschlossen, verstedt und still wie ein Märchensee. Es ist die berühmte Bucht von Bago Bago mit ihrem verzwickten Eingang, ber diesen besten aller Südseehäfen bis weit ins 19. Sahrhundert hinein den vorüberfahrenden Schiffern verborgen gehalten hatte, der Hafen, der wohl mehr als alle andern Faktoren zur raschen Entwicklung der Samoa-Inseln beitragen wird. Denn die Schiffahrt auf bem Großen Dzean, die nicht allzu viele gute Ankerpläte besitt, kann nicht an einer so geräumigen und so geschütten Bucht achtlos vorübergeben. Und wie weit der erste Schritt zur Ausnutung dieser glücklichen Lage schon gemacht war, das zu untersuchen war der Aweck unserer Kahrt, auf der wir uns durch eigene Besichtigung davon ein Bild machen wollten, wie das jüngste unter den großen Rolonialvölkern mit frischem Wagemut an unerwarteter Stelle zu Berke geht und sich in unvergleichlicher Lage einen wichtigen Stütpunkt für Handel und Schiffahrt schafft.

Borzüge und Nachteile bes "besten hafens" ber Subsee. — handel mit samoanischen Merkwürdigkeiten. — Die Anlegebrücke ber amerikanischen Marine. — Pioniere ber Kultur. — Beim herrn ber Insel.

Wie ein Salzkammergutsee liegt die schöne Bucht von Pago Pago plöglich vor uns. Ernst und still spiegeln sich die hoben Felsen in der unbewegten Bafferfläche, beren leuchtendes Grün sich sehr gut neben der Farbenpracht eines Alpensees seben lassen könnte. Rein Laut ist zu hören, kein Lüftchen regt sich, alles liegt ba wie in tiefem Schlaf befangen. Das Bild hat etwas Großartiges und Ergreifendes, wenn sich nicht zugleich ein Gefühl der Enttäuschung in die Bewunderung einschliche: ist das der berühmte Sudseehafen, in dem die Flotten der gangen Welt Plat finden sollen? In der Tat ist die Bucht nur ein gang fleines seeartiges Beden, bas in ber hohen Umwallung noch enger und bedrückter erscheint. In seinen äußeren Umriffen hat es etwa die Gestalt eines Schaft= stiefels, beffen Spite nach Westen gekehrt ift, mahrend fich der Schaft nach bem offenen Meere zu öffnet. In ber größten Ausdehnung mißt die Bassersläche nicht mehr als 4 Kilometer, in der Breite nirgends mehr als eine Seemeile. Was von diesen Linien eingeschlossen ist, kann aber durchaus nicht alles als Safen angesehen werden. Die Koralle hat ihren Weg auch in diesen versteckten Winkel gefunden, und die ganze Ruste ist mit einem stattlichen Riff gefäumt, das die schiffbare Bafferfläche bis auf etwa 600 Meter Breite einschnürt, so daß für die "Flotten ber ganzen Belt", von beren Unterbringung amerikanische Lobpreisungen reben, es boch etwas eng werden wurde. Dazu tommt, daß braugen vor der Ginfahrt sich eine sehr lästige Bank von 5 Kilometer Länge breit macht, die für Schiffe mit mehr als 3 Meter Tiefgang nicht passierbar ist. Der Südostpassat steht mit voller Kraft in den Eingang der Bucht hinein, so daß ein Segelschiff

vorm Winde bequem einlaufen fann. Unders sieht es mit bem Berauskommen aus. Nur ein Meister in ber Handhabung der Segel kann mit einer gut gedrillten Besatung wieder heraus. Da mitten in der Ginfahrt zwei Rlippen liegen, hat er zum Manöbrieren nur einen peinlich beschränkten Spielraum, und wenn er beim Überstaggeben gegen den einstehenden Wind den gunftigen Augenblick zum Wenden verpaßt, wird er unfehlbar Schiffbruch leiden. Die meisten Segler ziehen es baber vor, sich mit Geduld zu wappnen und in Demut darauf zu warten, bis es ber Landbrife, von ber bas Segelhandbuch erzählt, gefällt, sich wirklich einzustellen, und bem Schiff ohne weitere Runftstücke auszulaufen gestattet. Diese von ben Bergen kommende Luftströmung ist aber recht launisch und läßt zuweilen viele Wochen lang auf sich warten, und wenn fie tommt, blaft fie gang ichuchtern bes Morgens in der Frühe, lange ehe die Sähne frähen, und auch bann nur auf ein paar Stunden. Für Schiffe unter Dampf fallen natürlich diese Mängel der Bucht wenig ins Gewicht. Rriegsschiffe werben sich mit Leichtigkeit bes vollkommenen Schutes bedienen können, den der Binnenhafen ihnen vor jedem Winde und jeder nur möglichen Strömung bietet. Die scharfe Biegung des Bedens, bas im rechten Winkel plöglich nach Westen abschwenkt, macht jedes draußen herrschende Wetter unschädlich. Und drinnen läßt es sich bann aut sein. Guter Ankergrund findet sich in dem Fußteil des großen Stiefels fast überall zu 30 bis 45 Metern Tiefe, und wenn die Amerikaner auf der kleinen Klippe Goat Feland, die ziemlich nase= weis ins Fahrmasser hinausschaut, ein Leuchtfeuer errichten und an ber geschütztesten Stelle bes Safens bie große Landebrücke fertig haben, die die Rachteile des Riffes überwinden soll, dann wird Pago Pago seinen Beruf als Flottenstation vorzüglich erfüllen und seinem

Namen, der beste Hasen der Südsee zu sein, besser entsprechen als das vorläufig noch der Fall ist.

Bon Leuchtfeuer und Anlegebrücke, von Kohlenschuppen und Stadenanlagen war nun noch nichts zu bemerten, als der Cormoran gleich nach Sonnenaufgang in die Bucht eingelaufen war und an der schmalsten Stelle in etwa 30 Metern Bassertiefe vor Anter ging. Geraume Zeit war von irgendwelchem Leben überhaupt nichts zu spuren. Dann aber ichoffen mit einem Male aus allen Eden und Enden die Kanus der Eingeborenen berbor, um ben seltenen Gast zu begrüßen. Die Auslegerboote der Tutuilaer waren bedeutend kleiner als die von Savaii und Upolu und schienen nur von Mädchen und Frauen gepaddelt zu werden, die sich allerdings in ihrem kleinen schwanken Fahrzeug recht zu Hause fühlten. Alsbald war unser Schiff von zahlreichen Kanus belagert, und die Bachthabenden am Fallreep hatten Mühe, die ungestümen Geister abzuhalten. Für eine richtige Samoanerin will aber das Berbot der Treppe wenig besagen. Mit ihrem Bündel von Matten oder Bavierzeug, mit ihren Fächern und Obstkörben flettert fo eine Bafferfee wie eine Rage an der Satobsleiter empor, die von den Backspieren für die Matrosen herunterhängen, oder sie erklimmt auch mit ihren nackten Füßen die Bordwand und steckt dann an ganz unerwarteter Stelle freundlich lächelnd ihr braunes Gesicht über die Reeling. Biele von den zum Rauf angebotenen Sachen waren fehr ichon gearbeitet; ich erstand ein Paar prächtig geschnitter Reulen und einen alten Avabecher, aus einer besonders schön geformten Rotosnuß gefertigt, in beffen Söhlung ber Pfefferfaft eine schöne grünlich schillernde Patina erzeugt hatte, wie sie von den Eingeborenen geschätzt wird als Zeichen hoben Das Siapo, bas aus Maulbeerbaft gefertigte · Papierzeug, schien nicht ganz unverfälscht zu sein; mir

kamen die Muster zu grell und zu unsamoanisch vor. Vorsicht ist beim Einkauf solcher Dinge immer und da besonders geboten, wo früher europäische Sändler gehauft haben. Bur Zeit, als die amerikanischen Dampfer ber Spreckelsschen Linie an der Ruste von Tutuila noch Post und Vassagiere aufzunehmen pflegten, fand sich fast stets unter den Reisenden einer, dem an der Erwerbung samoanischer Merkwürdigkeiten gelegen war, bis schließlich, unter ber Nachhilfe bes Oberstewards und des Dampferbarbiers, ber auch gern ein Geschäft außerhalb seiner Haarschneidestube macht, ein förmlicher Sandel mit Matten, Papier= zeug und Waffen eingeleitet murbe, deffen Spuren man noch heute in San Francisco verfolgen tann. Dort werden von den Händlern, die in Kalifornien ihre Ruftkammern besonders mit dem prächtigen Kirchenzierat spanischer Alöster zu füllen lieben, die von amerikanischen Sammlern gang planmäßig in Mexiko ober Guatemala geplündert werden, auch "Altertumer aussterbender Sudfeevölker" preisgeboten, und der reich gewordene Gold= graber aus bem Ronbite fann sich bann seine Salle schmuden mit samoanischem Siapo, bas Stud für zwanzig Mart, für das ein ichlauer Geschäftsmann auf dem Dampfer den armen Eingeborenen einen Dollar für das ganze Dupend gezahlt hat. Boshafte Seelen meinen fogar, man könne auf Tutuila überhaupt nichts echt Samoanisches mehr taufen, alles wurde in Birmingham gemacht, wie das ja mit zahllosen ethnographischen Artikeln geschieht.

Nach dem Frühstück, das nach der schrecklichen Nacht auf See von den zu neuem Leben erwachten Badegösten mit besonderem Vergnügen genossen wurde, kam der erste Besuch amtlichen Charakters an Bord. Der junge Insgenieur, den das amerikanische Marineamt zur Beaufsichtigung der Werstanlagen nach Pago Pago geschickt

hatte, fuhr längsseit, um dem deutschen Rommandanten seine Aufwartung zu machen. Er erzählte von dem Stand ber Arbeiten am Lande, die doch viel langsamer von statten gingen, als ihm lieb war. Die Arbeiterfrage hatte sich recht unglücklich gestaltet, ba sich ber Bauunternehmer nicht recht mit dem eingeborenen Sauptling zu ftellen gewußt und damit die Aussicht auf samoanische Arbeits= leistung verscherzt hatte. Die wenigen weißen Arbeiter waren längst nicht ausreichend, außerdem häufig burch Arankheit verhindert. Es mufite an Ersat aus Reuseeland gedacht werden, und das war ein sehr zeitraubendes und koftspieliges Auskunftsmittel. Gine Ginladung zur Besichtigung der Vorarbeiten beantwortete der Rapitan sofort mit einer Ginladung jum zweiten Frühstud, und danach ging alles an Land, um die entstehende stählerne Unlegebrücke und die Kohlenschuppen zu seben. alles lag noch soweit in ben Windeln, daß eigentlich gar nichts zu seben war außer den Maschinenteilen und Rammpfählen, die am Strande in wilder Unordnung umberlagen, den häufigen Regenguffen und der brennenden Sonne preisgegeben. Die Ingenieure und Mechaniter hatten sich in einigen Sutten ber Gingeborenen bes Dorfes Fagatoga einquartiert, und dort hausten fie, so gut es geben wollte. Betten, Roffer, Stühle, Zeichentisch, alles auf dem engen Raume einer samoanischen butte zusammengebrängt, die zwar nett und einlabend aussehen fann, wenn der Riesboden mit hübschen Matten bedeckt ift und die glanzende Avaschale in der Mitte prangt, vollgepfropft mit fremdem Sausrat aber boch nur ein fehr mangelhafter Rotbehelf für einen Beigen ist. Über allzu großen Reiz ihres Lebens in dieser prächtigen Umgebung konnten die Herren überhaupt nicht flagen. Bon morgens früh bis abends zur Dunkelheit waren sie ununterbrochen tätig in der heißen Sonne, bann

fand die gemeinsame Sauptmahlzeit in einer schlichten fleinen zeltartigen Sütte ftatt, und die Nachtrube im offenen samoanischen Rundbau wurde gestört durch Fliegen und Mostitos. Und doch war die kleine Schar bewunbernswert in ihrer ungebrochenen Arbeitskraft und unzerstörbaren Gemütsruhe. Sie waren sich ber Gefahren ihres fleinen Berbannungsortes wohl bewußt: Mangel an Abwechslung, an Umgang, an Bewegung. schließenden Berge sind so steil und so dicht mit jungfräulichem Urwald überbeckt, daß sich ein Besteigen nur mit ungeheurer Mübe unternehmen lieke. Nur an ber äußersten Bestede, wo die Insel zu einer Enge von taum awei Kilometern ausammengeschnürt ift, führt ein Pfab über die Berge zur Nordfüste; wer aber einmal die Wanberung über die aufgeweichten steinigen Wege gemacht und die schwüle Treibhausluft überlebt hat, wird freiwillig nicht zum zweitenmal über die Bergwand zu schauen begehren und sich mit seinem Gefangnis zufrieden geben. Das Schlimmste ist ber Mangel an regelmäßiger Berbindung mit der Außenwelt. Briefe von der Regierung und den Angehörigen zu Sause liegen so lange auf dem Bostamt in Apia, bis ein ameritanisches Rriegsschiff die Reise nach Bago Bago antritt ober sich ein freiwilliger Briefbote zur Beiterbeförderung erbietet. Auker ben französischen Missionaren und den Mormonen, die an der gegenüberliegenden Rufte eine kleine Riederlassung haben, fein Umgang mit Beißen, und die Eingeborenen nicht fehr freundlich. Es fehlt eigentlich alles in Bago Bago, was das Leben hier lebenswert machen könnte, wenn es eben nicht die Arbeit wäre. Es lag etwas von der helbenhaften Entsagung des echten Kulturpioniers in der mutigen Entschlossenheit, mit ber biese jungen Leute, keiner über breißig Jahre alt, hier aushielten in ihrem Eril, etwas von der gaben findlich starten Hoffnungsfreudigkeit Riplingscher Gestalten, beren Kettung vor Schwermut ober Tropenkoller auf einsamer Station nur in harter steter Arbeit liegt. Mit aufrichtigen Bünschen tranken wir alle auf die glückliche Bollendung des unter so ungewöhnlich widrigen Umständen begonnenen Werkes, als wir in dem kleinen Zelt der Werstbauer das freundlich gebotene Mittagessen mit den amerikanischen Ingenieuren nahmen. Die Kohlenschuppen sollen 6000 Tonnen fassen können, und da die Brücke mit einer Länge von 80 Metern und einer T-förmigen Front von 100 Metern ganz aus Stahl errichtet werden soll, so wird man wohl nicht vor Ablauf eines Jahres auf Bollendung der Arbeiten rechnen können.

Auffällig ist, daß die Tutuilaer von der gunftigen Lage der Bucht von Lago Lago so geringen Gebrauch gemacht haben. Für ihre leichten Ranus mag ja foließlich jeder Anlegeplat gleich gut sein. Gine größere Siedlung hat die Bucht in ihrer ganzen Ausdehnung nicht auf-Das Dörfchen Fagatoga, in dem sich die Amerikaner angesiedelt haben, besteht nur aus wenigen Häusern, und die kleinen Ortschaften Lualua und Lepua sind nur bemerkenswert wegen der Niederlassungen der Missionare. Ein Rundgang um die ganze Bucht zeigte, daß nur ein gang schmaler, steiniger Fugpfad ringsum führt, der kaum für einen Menschen ausreicht, so daß also selbst der Berkehr von Ort zu Ort nicht sehr bequem ist. Bago Bago selbst, am innern Ende der Bucht gelegen, ift ber Hauptort und ber Sit bes Häuptlings Mauga, der als rauber Kriegsmann gefürchtet ist. Unter ber Begleitung bes in der Rähe wohnenden Mormonen= Missionars, der den Dolmetscher spielte, murde dem gewaltigen Reden ein längerer Besuch abgestattet. Mauga ist ein stattlicher Mann von etwa 1.90 Metern Sobe und der bei den Samoanern üblichen riefigen Entwicklung ber Muskulatur. Ein buschiger Bart umrahmt sein etwas

berb geschnittenes Gesicht, und unter dichten Augenbrauen sehen ein Baar lauernde unruhige Augen hervor. Von ber offenen Freundlichkeit, die auf Savaii und Upolu bie Säuptlinge schon äußerlich als die Erlesenen des Volkes tennzeichnet, war bei diesem hohen Serrn nichts zu spüren. ber sich stolz sogar "Tui Tutuila", Herr von gang Tutuila, nennt, wozu ihm allerdings die großen Sprecher von Aana und Atua jedes Recht bestreiten. ailt er benen nur als ein Höriger bes Tui Atua, bessen Herrschaft von Aleipata angeblich auch nach Tutuila herübergreift. Als Rangabzeichen trug der Berr der Insel ein Paar gewaltiger Seemannsschuhe an seinen Füßen, plump und schwer, wie die Bergschuhe eines Alpenwanderers. Er hatte diese martervollen Werkzeuge höherer Rultur sich ohne Strumpfe auf die bloßen Füße gezogen und vermochte nur mit Mühe barin zu gehen, seine Eitelkeit wie so mancher andere mit Schmerz und Unbehagen bugend. Wir wußten, daß Mauga mehr als ein Menschenleben auf dem Gewissen hatte, und wurden mahrend bes ganzen Besuchs ben Eindruck nicht los, hier einen unsicheren Gesellen bor und zu haben, ber ein typischer Bertreter seines Stammes zu sein ichien. Birtlich scheint die Verachtung, die auf den westlichen Inseln ben Tutuilaern entgegengebracht wird, nicht nur in vorübergehender Verstimmung ihre Ursache zu haben, sondern in Raffenverschiedenheit begründet zu fein. Bei späteren Besuchen auf Tutuila ift mir bas noch wahrscheinlicher geworben, und bas ungunftige Urteil, bas bie ersten Ent= beder, die nur Tutuila fannten, über die Samoaner gefällt haben, ift beshalb vielleicht ganz auf Rechnung eines nicht vollblütigen samoanischen Stammes zu seten.



## Dreizehntes Rapitel.

## An Bord S. W. Schiff Cormoran nach den Offinseln. 1.

## Tufuila.

Bum zweiten Male nach Tutuila. — Reiselust ber Samoaner. — Ora et labora! bei ben französischen Maristen. — Geschichte eines beutschen Beachcombers.

"Ein Kriegsschiff ist ein Fahrzeug," pflegte Rapitan Emsmann zu sagen, "und das muß vor allem fahren. immer fahren, das Stilliegen im Safen taugt nichts." Diese unbestreitbare Wahrheit ist doppelt mahr in einem südlichen Hafen, dessen feuchtes Tropenklima zu besonberen Magregeln zwingt, wenn man fich die Spannfraft ber Rerven vor der landesüblichen Erschlaffung bewahren will, die auf einem Kriegsschiff nicht nur Berluft der Tattraft bei Offizieren und Mannschaften bedeuten würde, sondern mehr noch Lockerung der Mannszucht. was das heißen will auf Schiffen, die jahrelang vom Beimatshafen fern und oft ebensolange jeder Aufsicht oder Beeinflussung durch gebilbete Gesellschaft entrückt find, weiß jeder, der die Beschichte ber ameritanischen Rriegsschiffe früherer Sahrzehnte hier draußen im einfamen Stillen Dzean tennt.

Wenn die Besatzung des deutschen Stationskreuzers aus diesem Grundsatz ihres Kommandanten ersprießliche Folgen für ihre Ausbildung und den Ruhm gewann,

alle im hafen liegenden Schiffe an Schneidigkeit zu übertreffen, so zog auch bie bürgerliche Bevölkerung aus ber Beweglichkeit bes beutschen Schiffes ihren Rugen. Raum war die Absicht des Rapitans bekannt geworben, wiederum Tutuila und sogar die fernen Manuainseln besuchen zu wollen, als auch schon die Bittgesuche um Beförderung einliefen. Wieder war eine Anzahl von französischen Missionaren zur Stelle, die von Tutuila nach Apia gekommen waren, um auf der einsamen Bergstation auf bem Baea ihre "Retraite" abzusigen, und nun wieder zurückwollten zu ihren Pfarrkindern. Ein englischer Mischling, der auf Tau, der östlichen Manua-Insel, anfässig ist und nach langer Abwesenheit auf Upolu nach Hause zurückwollte, hatte sich eingefunden und wurde als Fahrgast gern mitgenommen, da er eine genaue Kenntnis der Ruften und Safen hatte und den fehlenden Lotfen erseten konnte. Zahlreiche Gingeborene quartierten sich auf dem Zwischenbeck ein, wo sie als gute Freunde der Mannschaft sich gang wie zu Sause zu fühlen schienen. Es ist febr bemerkenswert, wie rasch die Samoaner, die am zähesten von allen Subseebewohnern an ihren alten Gebräuchen festgehalten haben, sich mit den Berkehrs= mitteln der Beifen befreunden. Die zwischen Samoa, Tonga und Biti verkehrenden neuseeländischen Dampfer find immer voll von Eingeborenen, die mit einem Matten= bündel und böchstens einer Seemannskiste als ganzem Reisegebäck ihre stammesverwandten und zahlreichen verschwägerten Inselnachbarn besuchen. Auch die Fahrt nach Sydney und Audland wird fehr gern unternommen, sei es auch nur aus Reugier oder aus Reiselust, wie sie jedem richtigen Bolynesier tief im Blute stedt. Und wenn nun gar burch bas Entgegenkommen ber Rriegsschiffkommandanten eine "Malaga" von Upolu nach den an= beren Inseln ber eigenen Gruppe möglich wird und

balbiges Wiedersehen mit den Verwandten lockt, die sich bei den polhgamischen Neigungen der Häuptlinge und der vielgeübten Annahme fremder Kinder ins Unzählige verlieren, dann ist die Freude groß und die Nachfrage nach einem Freiplat auf dem Vorderbeck lebhaft.

Glücklicherweise zeigte sich diesmal der Dzean wirklich brav von seiner stillen Seite, so daß S. M. Schiff sich mit einer ganz leisen Bolta begnügte, die niemand weiter belästigte und nur einige der eingeborenen Gaste, die auffälligerweise auf Dampfichiffen nicht gang seefest sind, von Kopf bis zu Fuß unter ihre Matten verschwinden ließ. Es ist eine eigene Gewohnheit ber Samoaner, sich wie ein Tier zu versteden, wenn sie frank sind. beim Schlafen verfriechen fie fich gang unter die Decke, bie meist nichts anderes ist als bas Sufttuch, bas sie für die Nacht abnehmen und sich über die Ohren ziehen. Die Nacht war prachtvoll lau. Außer einem milden, wohl= tuenden Schlingern merkte man nichts von der Bewegung bes Schiffes, da auf Anordnung bes Rapitans nur ganz fleine Fahrt gemacht wurde, damit die Westspite Tutuilas, unser erstes Ziel, nicht bor Sonnenaufgang erreicht werbe. Bunktlich mit Tagesanbruch tam die westliche Rufte von Tutuila in Sicht, die flacher ift als die übrige Insel und zwei scherenartige Ausläufer nach Westsüdwest ins Meer streckt. Zwischen biesen Scheren weitet sich eine große Bucht mit einer breiten Öffnung von etwa 4 Kilometern Spannung und icon halbfreisförmig gerundetem Strand; die Bucht von Leone, beren Hinterland die einzige größere Niederung auf der ganzen Insel ift. Im fernen hintergrunde erheben sich stattliche höhen, zwischen ben beiden Borgebirgen aber, die ben Salbfreis einfassen, lacht eine fruchtbare Strandebene, mit Brotfruchtbäumen und Kokospalmen bicht bestanden und von Westen nach Often mit zahlreichen hütten besetzt. Aus einem dichteren Häuserhausen ragt eine kleine Kirchturmspitze hervor, bas Wahrzeichen der katholischen Niederlassung, das von den Maristendrüdern mit Freuden begrüßt wird, und von einer durch alte Korallendauten gebildeten Strandsterrasse schaut ein stattliches Haus von herrschaftlicher Würde herunter, die Amtswohnung des Vertreters der Londoner Missionsgesellschaft, die überall durch Auswand und äußere Mittel auf das Volk zu wirken sucht. Das ist Bailoa, "die lange Quelle", die größte Siedlung auf Tutuisa.

Kaum sind die langen Ankerketten mit betäubendem Getose durch die Klüfen ins Wasser auf den Grund gerauscht, als unser autes Schiff wieder wie bezecht hin und her zu torkeln beginnt, als ob es draußen auf hoher See eine ichwere Dünung zu bewältigen hätte. Die offene und nur am Binnenrand mit einem Riff ausgestattete Bucht läßt ben ftarten Bafferstau, ber von Südwesten auf die Ruste eindringt, ungehindert über den flachen Grund des Hafens geben und versett unseren Kreuzer wohl oder übel in stark schwingende Bewegung, die baldiges Anlandgehen wünschenswert macht. Das Riff hat eine ungewöhnliche Ausbehnung, es durchzieht die Bucht in ihrer ganzen Länge und ist an den meisten Stellen wohl gegen 400 Meter breit. Bir müssen ein paar Stunden warten, bis die Flut eine Einfahrt gestattet, und auch bann ge= staltet sich die Landung noch zu einem recht aufregenden Manöver. Der Kommandant selbst führt das Ruder der Gig, die uns über die Bank hinweg an Land bringen soll. Mit großem Geschick steuert er durch die verzwickten Fremege der Korallenbauten hindurch, schließlich zur Erhöhung der Bebelwirfung der Steuerung einen Riemen zu Hilfe nehmend und wie ein Flußschiffer bas schlanke Boot über den gefährlichen Boden wrickend. Zuweilen näherte sich die bunte Farbenpracht der phantastischen

Kalkausbaue bebenklich der Wasserobersläche, und das schrille Anirschen des Kieles auf der stahlharten Koralle geht einem durch Mark und Bein. Die Giggasten müssen gehörig auf dem Posten sein, bald streichen, bald auf Riemen halten und dann wieder mit Macht durchziehen, daß ihnen der Atem vergeht. Sie haben aber selbst ihre helle Freude an der harten Arbeit, nicht weniger als die Insassen, die mit einigen leichten Durchnässungen in den übermütigen Spriswellen der Brandung davonkommen, und zum Schluß von den starken Armen der Matrosen ans Land getragen werden.

Ohne weiteren Berzug geht es gleich hinauf auf die kleine Anhöhe, wo die französische Mission ihre Niederlassung hat, die unser Haubtquartier mährend unseres Aufenthaltes in Leone sein soll. Dort werden wir von dem würdigen Pere Jaboulet berglich begrüßt, der fürzlich mit uns die Fahrt nach Bago Bago gemacht und zur Begrugung seiner Ordensbrüder die weite Banberung über die Berge und den Urwald barfuß vollendet hat wie ein richtiger Walbeinsiedler. Die Angehörigen ber Maristengemeinde hier draußen sind arm wie die Rirchenmäuse, und schon aus Mangel an irdischen Reichtümern muffen sich die wackeren Bater zu samoanischen Gewohnheiten bequemen. Und in der Tat tragen sie wie die Kinder des Landes Schuhwerk nur bei festlichen Gelegenheiten und wenn sie nach der "großen Residenz" Aria gehen. Biele, viele Jahre lang muß die schwarze Rutte herhalten, die sie trop Tropensonne und Treibhaushite von morgens bis abends auf dem Leibe tragen, einer verderblichen Folgerichtigkeit zuliebe, daß nur Schwarz die Farbe der Entsagung sein könne. Da machen es sich doch die Sendboten der Gesellschaft Jesu in den Tropen viel bequemer, sie tragen vernünftigerweise nur weißes Zeug, und anstatt des schweren schwarzen Krempen-

hutes, ber in Rom eine so bedeutsame Zierde des Straffenbildes ist, setzen sie einen ganz weltlichen Trobenhut aus indischem Kork auf. Auch mit Speise und Trank, Behausung und Lebensführung sieht es bei ben Orbensbrüdern anders aus als bei den Klosterbrüdern der Dichtung, wie wir ihn uns mit Eduard Grütner gern gemutlich schwelgend vorstellen. Die Wohnraume find fahl und leer wie eine Monchszelle, außer einem Arbeitstisch, einem Stuhl und einer einfachen Bettstelle, lauter felbstgezimmerten Runftwerken, nichts als ein paar Bücher, lateinisch meist, und ein paar frangosische Andachtswerke und Bibelkommentare. An der Band die Mutter Gottes, aus alter Zeit noch ein Bild von Bio Nono und eine vergilbte Photographie von Monseigneur Broger, der ein Sauptförderer der fatholischen Missionsarbeit auf Samoa gewesen. Und doch leben die Brüder hier in ihrer Armut und Abgeschlossenheit zufrieden und glücklich. Sie haben sich ihr Grundstück schön bepflanzt, und die Mangobäume, die Bere Jaboulet hier vor 17 Jahren selbst ge= set hat, haben sich zu prächtigen, schattenspendenden Riesen ausgewachsen, unter benen die frommen Ginsiedler stets willkommene Rühle finden. Kirche, Wohnhaus, Schule, alles haben sie selbst gebaut mit ihren Sanben, bom Riegelmachen und Steinbrechen an bis zum Richten des Daches. Eine schöne, klare Quelle haben fie ein= gefaßt und überbacht in einem geräumigen Beden, mit Ralkmörtel ausgemauert und durch einen engen Gittereinfluß vor Berunreinigung bewahrt, und dieser unschätzbare Badeplat erscheint wie das Brunkbad Caracallas im Bergleich zu ben burftigen Babeeinrichtungen, womit sich die armen Apiaer begnügen mussen. Länger als ein halbes Menschenalter haben die bärtigen Männer hier unter ben Bekehrten ausgehalten, und fie gebenken hier auf ihrem Arbeitsfelde ihr Leben zu beschließen, mahrend

bem englischen Missionar in seinem vornehmen Landhause gegenüber nach sieben Jahren ein Erholungs= urlaub und nach weiteren sieben Jahren Dienstende und auskömmliches Ruhegehalt winken.

Nur ein Fremdling war schon hier am Bestende Tutuilas Bewohner Leones vor Ankunft der Frangosen, nur einer tann auch auf den alten Bere Jaboulet und die Oberin, eine Engländerin, eine Schwester des Apothekers von Apia, als Neulinge hinabsehen, bas ist ber alte Bater Sahn, der älteste von allen Beiken auf der Insel. Der Besuch bei diesem wackern Mann war eine der belehrendsten Erfahrungen mährend unserer Reise, es war bie Begegnung mit einem leibhaftigen alten Beachcomber, und was das überraschendste dabei war, mit einem Beachcomber, der bis in sein hobes Alter ein ehrenwerter Mann geblieben und tein Mitglied ber faufenden und raufenden Runft geworden ist. Sobald die Kunde von der Ankunft eines beutschen Rriegsschiffes im Safen bas Dorf durcheilt hatte, war der alte Mann, der seit undenklicher Zeit nicht mehr mit Landsleuten in der Muttersprache geredet hatte, an den Strand geeilt und hatte sich in einem Eingeborenenkann an Bord rudern laffen. Da er aber ftodblind ift, hatte er sich auf dem Fallreep nur mit Mühe bewegen können und war von dem wachthabenden Deckoffizier für betrunken gehalten worden, wie ja so oft in einsamen Subseehafen sich "ber Beige" bes Ortes völlig berauscht vorzustellen vileat. Man hatte ihn kurzerhand abgewiesen, und nun fanden wir ihn ganz niedergeschlagen über ben schlechten Empfang, ben er an Bord eines beutichen Schiffes gefunden. Daß nun der Kommandant selbst und der deutsche Konful ihn in seiner schlichten samoanischen Hütte aufsuchten, war ihm ganz unfaglich. Seben und erkennen konnte er niemand, aber bald faßte er doch Butrauen und erzählte uns seine Beschichte, die

Lehr= und Wanderjahre einer richtigen Südsee-Eristenz. Seine Eltern waren aus dem Reich nach der Schweiz eingewandert, und er war als Schweizer Kind im Bieler Lande am Jura aufgewachsen. Als junger Schmied wanderte er nach dem vielgepriesenen Lande der Freiheit aus. Der große Bürgerfrieg bricht aus, er tritt als Freiwilliger ein, macht den blutigen vierjährigen Feldzug mit und will nach dem Friedensschluß mit seinem er= sparten Solbe von 320 Dollar in sein Schweizerland zurud. In New York trifft er einen Landsmann, der ihm von ben Bundern des Goldlandes am Großen Dzean erzählt, und mit diesem Genossen zusammen macht er sich nach Kalifornien auf. Jahrelang gräbt er "Schmut statt Gold", so daß er das fruchtlose Suchen aufgibt und sich als Schmied zu ernähren sucht. Mit Ausbessern von Bertzeugen und Ginrichten von Arbeitsstätten erwirbt er fast ebensoviel wie die glücklicheren unter seinen gold= suchenden Genossen. Bald hat er 1200 Dollar zurückgelegt, und zum zweiten Male tritt er die weite Reise nach der Beimat an. Wiederum scheitert er in New York. In einer Matrosenkneipe betäubt man ihn mit vergiftetem Trank am Borabend seiner Abreise. Als er aus der Betäubung erwacht, findet er sich an Bord eines ameritanischen Balfischjägers, seiner ganzen Barichaft beraubt, ein widerwilliges Mitglied einer aus Verbrechern und hilflosen Unglücklichen zusammengesetzten Mannschaft. Un ein Burud ift nicht mehr zu benten, sie sind schon auf offener See, außer Sicht von Land ober anderen Fahr-Erst nach Umsegelung des Kap horn gelingt es ihm, den unsagbaren Leiden auf diesem fluchwürdigen Sklavenschiff zu entfliehen. Un der Rufte einer der Marquesas springt er nachts über Bord und rettet sich schwim= mend an Land. Die Eingeborenen nehmen ihn freundlich auf und lassen ihn bei der ersten sich bietenden Ge-

legenheit nach Tahiti weiterziehen, wo er zuerst wieder unter umgangswürdige Beiße gerät. Nach ein paar Jahren läuft ein Schiff in den Safen, das nach Samoa weiter will, wo damals der Ruhm Godeffrons in höchster Blüte stand. Aber nicht nach Apia bringt ihn der Segler, sondern nach Bago Bago, das damals wie heute nur ein unscheinbares gottverlassenes Rest ist, bas abgelegene Baradies einiger verwilderter Amerikaner und Misch= linge. Schlieflich, nach einigen traurigen ergebnislofen Jahren in der stillen Bucht, hört er, daß es auf Tutuila noch einen größeren Ort gebe: Leone, mit Sandlern und Missionaren, ja sogar einem amerikanischen Bizekonsul. So hat er hier seit 26 Jahren sein kleines Beim, eine Schmiede nach deutscher Dorfart und eine samoanische Sutte baneben, in der seine einheimische, nun auch alt und grau gewordene Frau schaltet und waltet. Seine Tochter, nebenbei eine der niedlichsten Mischlingsfrauen auf den Inseln, ist an einen ehrsamen Schmiedemeister aus Berlin in Apia verheiratet, sein Sohn in ber Lehre in einem beutschen Hause auf Upolu, und er lebt nun seine alten Tage wie ein Samoaner dahin in bem kleinen Städtchen, deffen Gingeborene ihn lieben wie einen treuen Schutgeist, deffen Miffionare ihn schäten als einen weißen Raben unter den gefürchteten Beachcombern. Er ift fast gang erblindet, nur beim Schmiebe= feuer vermögen seine neplofen Augen noch einen ganz schwachen Schimmer wahrzunehmen. Im Ort kennt er jeden Steg und Stein, und die Ehrenjungfrau von Bailoa steht ihm bei kleinen Sandreichungen hilfbereit zur Seite, so daß er noch nicht gang ju ben unnüten Alten gerechnet werden mag. Merkwürdig war, wie vollkommen ihm der Gebrauch der Muttersprache geblieben; er sprach ein reineres und geläufigeres Deutsch als mancher Deutsch = Ameritaner, der zwischen Englisch und Deutsch

nicht mehr recht zu unterscheiben weiß und beibes gleich schlecht radebrecht. "Ach, Herr", sagte er, als ich mich über sein gutes Deutsch wunderte, "nur wer nie seine Muttersprache gekannt hat, verlernt sie in der Fremde."

Un ber Nordfüste Tutuilas. — Die Insel trog landschaftlicher Schönheit minderwertig. — Bewohner schöbig in Auftreten und Gefinnung. — Zur Massacre-Bai und den Spuren der Franzosen.

Einige Tage später ankerten wir an ber Nordkufte in der schönen Waldbucht Faga Sa, der heiligen Bucht (auf ben Rarten mit irreführender englischer Schreibung Fungasar), einer kleinen Ausgabe der romantischen Föhrde von Fagaloa auf Upolu. Dieselben steilen Baldufer, berselbe Basserfall an der Sudfuste, dieselbe bergseeähn= liche Einschließung und Abschließung von der Außen= welt. Nur zwei winzige Ortschaften sind auf dem engen Umfreise ber Einbuchtung zu bemerken, beibe bicht nebeneinander gelegen, wo ein Felsenquell sein munter springenbes Bafferchen ber See guführt. Rur ein paar Dupend Dacher schauen aus dem dichten Brun beraus, und als Stammfit eines einflugreichen Säuptlings, wie uns der Ort bezeichnet worden war, macht Jaga Sa einen recht bescheibenen Eindruck. Um so größer scheint ber Eindruck zu sein, den die Antunft des Kriegsschiffes auf die Eingeborenen macht. Mit verblüffender Beschwindigkeit, wie auf ein verabredetes Zeichen, schießen die kleinen Auslegerboote hervor aus dem Dicicht des Strandes, sämtlich wie in Bago Bago nur mit Mädchen und Frauen bemannt. Sie icheinen sich für ben Besuch an Bord besonders herausgeputt zu haben und sehen in ihren Süfttüchern und turzen Sädchen recht niedlich aus. Diese kleinen ärmellosen Saden, an Lat und Schulter mit billigen Spigen eingefaßt, wurden vor

Jahren durch die französischen Missionare von Tahiti eingeführt und bilden eine viel gefälligere Bekleidung als bie langen formlosen Rachtfittel der englischen Rirchenschüler; die Mädchen können sich barin frei bewegen, Arme und Unterschenkel bleiben unbedect und die braunhäutigen Schönen machen nicht den lächerlichen Eindruck verunglückter Rachahmung europäischer Moden. Im übrigen schienen die beiden Dörfer der Bucht die Auslese ihrer Bevölkerung gesandt zu haben, um die Fremden zu begrüßen und ihnen Kotosnüsse, Bananen, Ananas, Mango und andere tropische Früchte, sowie Matten, Fächer, Waffen und allerhand Merkwürdigkeiten zum Rauf anzubieten. Als wir später an Land gingen, bekamen wir fast nur hähliche Menschen zu Gesicht, schlechter genährt und weniger gut gepflegt als die Bewohner von Savaii und Upolu. Fast ohne Ausnahme waren die Leute von Faga Sa mit hautfrantheiten und Augenübeln behaftet, ihre Säuser schäbig und schmutig, die Rleidung zerlumpt und ungewaschen. Ohne Zweifel hat die verderbliche Nähe Bago Bagos, das über Land nur wenige Kilometer entfernt ift, viel zur Entartung der Bevölkerung beigetragen. Die schlechtesten Elemente fremder Herkunft haben sich mit Vorliebe in Bago Bago aufgehalten, und in dieser abgeschiedenen Waldbucht hat ihr boser Einfluß viel un= gestörter wirken können als etwa in Apia, wo die Größe der europäischen Gemeinde an sich eine Art einschränkender Gewähr bietet.

Ganz Tutuila macht überhaupt mit den Westinseln verglichen nur einen mäßigen Eindruck. Landschaftlich zwar übertrifft es Upolu und Savaii ohne Zweisel an wilder Waldschönheit und Vielgestaltigkeit der Felsenstüfte. Die ganze Insel ist nur etwa ein Sechstel so groß wie Upolu, 30 Kilometer lang und an der breitesten Stelle nur 9 Kilometer weit. Wie ein einziger schmaler Felss

grat steigt es aus dem Wasser auf, in seinen Umrissen mit den zahllosen spigen Racken und scharfen Borgebirgen mehr an Tahiti als an das übrige Samoa erinnernd. Der Nordostpassat wie der im hiesigen Winter (Mai bis Oktober) vorherrschende Südostwind fegen über die schmale Insel weg, beren höchste Spipe, der Matafao (von dem aus man den Fao auf Upolu sieht) nicht über 716 Meter hinausragt. Infolgedessen ist die Bersetung ber Trachnte und Basalte, die das Gerüst des Gilandes ausammensetzen, viel weiter vorgeschritten als auf ben größeren und höheren Westinseln, die außerdem wohl länger unter tätigen Bulkanen zu leiden hatten als Tu-Bom brandenden Korallenstrand an bis hinauf zu den steilen Graten ist alles mit dem üppiasten Wald bebedt, aber eben die steilen Sange bieten für nichts anberes Raum als für Wald. Landwirtschaftliche Aussichten gewährt nur die Niederung am Bestende im Sinterlande ber Bucht von Leone, wo allein schon jest die Anvilanzung von Kokosvalmen und anderen Nutbäumen Erfola gehabt hat. Sier finden sich auch die Siedlungen am bichtesten zusammengebrängt, und außer ben zurzeit vorübergehend in Bago Bago lebenden amerikanischen Brudenbauern gibt es dort nur bei Leone Beige und Mischlinge. Auf lange Zeit hinaus wird Tutuila lediglich durch seine Naturschönheit wertvoll sein. Erst gründliche Urbarmachung der jungfräulichen Wildnis wird hier bem Pflanzer eine erspriegliche Tätigkeit ermöglichen, aber auch nur in beschränktem Mage, da die Steilheit ber Gehänge und der hohe Feuchtigkeitsgehalt der Luft wohl nur für Raffee geeignet sind.

Unter biesen Berhältnissen scheint selbst bie einsgeborene Bevölkerung zu leiben. Der Ernährungszustand ist augenscheinlich sehr viel schlechter als bei ben prächtig entwickelten, muskelstarken, fleischigen Samoanern bes

Westens. Charles Wilkes, der amerikanische Forschungsreisende, beobachtete das ebenfalls icon vor sechzig Sahren und meinte, die Trägheit der Tutuilaer sei daran ichuld, bie zu faul wären, eine Rofospalme zu erklettern und sich lieber mit Quellmaffer begnügten, ebe fie sich die Mühe machten, eine junge Nuß zum Trinken herunterzuholen. Mir scheint vielmehr, daß der Mangel an mehlhaltigen Nährpflanzen, die in der Rüche der westlichen Inseln eine so überwiegende Rolle spielen, daran schuld ist, und dafür ist mehr der Boden als der Bebauer verantwortlich zu machen. Überdies scheinen die Tutuilaer, nach den Überlieferungen der samoanischen Sage zu urteilen, anbern Stammes zu sein als die westlichen Samoaner, die ja in der Geschichte der Inselgruppe immer eine führende Stellung eingenommen haben. Noch heute find sich die Eingeborenen dieser verschiedenen Abstammung wohl bewußt; die von Tutuila gelten nicht für voll, son= bern werden als Hörige berer von Aleipata, dem Oftbezirk Upolus, angesehen, und auf ganz Savaii und Upolu findet man unter den Eingeborenen nichts als Berachtung für die mageren, schmutigen Nachbarn im Often. Nach allem, was wir auf biefer Umfeglung ber Infel und nach Anlaufen ihrer Hauptlandeplätze kennen gelernt haben, mußten wir uns bem volkstumlichen Berbammungsurteil über die Tutuilaer anschließen. Die herzgewinnende Gaft= freundschaft und die liebenswürdige Offenheit, die den fremden Besucher sonst in Samoa sofort gefangen= nehmen, fehlt hier in Tutuila. Nicht als ob man hier nicht auch Ava vorgesett bekame und einem zum Schluß ber Empfangsfeierlichkeiten ein Tang von jungen Mädchen geboten würde. Es fehlt aber die Grazie des Gebens, man vermißt die Söflichkeit des Herzens und verzichtet lieber gang auf eine widerwillig ober nur aus stumpf= sinniger Gewöhnung gebotene Gastfreundschaft. In Kaga= toga verlangten die Tänzerinnen des Sivasiva Bezahlung und schoben uns wie in einer amerikanischen Kirche nach der Predigt einen Sammelteller hin, und in Faga Sa erwarteten die Häuptlinge, nachdem sie unsere Gastsgeschenke schweigend angenommen hatten, daß wir ihre Gegengaben bar vergüten sollten. Auch die Edelsten des Bolkes standen nicht besser

Während sonst der Häuptling sich durch hohen Wuchs und fürstlichen Unstand von den Gefolgsmannen auszeichnet, waren die Säuptlinge der Nordkufte, die sich abends an Bord zu einem großen Fono einfanden, nur eine recht unansehnliche, wenig ansprechende Gesellschaft. Die größeren Bürdenträger unter ihnen waren gur Feier bes seltenen Tages in höchster Gala erschienen, b. h. sie hatten bide, bunkelblaue Matrosenhemden angezogen ober gar ihre nadten Leiber in Uniformstücke englischer ober amerikanischer Seeoffiziere und Matrosen gesteckt. Die Berfunft diefer hochgeschätten Wertstücke murbe uns flar, als der Sprecher der Bersammlung einen schön polierten Raften mit Schiegbedarf für ein Maschinengewehr zum Berkauf anbot. Es stellte sich heraus, daß es amerikanische Marimpatronen waren und ein Beutestück aus dem unglücklichen Gefecht auf der deutschen Pflanzung Bailele, wo die führenden Offiziere ihre Geschüte in den Sanden ber Krieger Mataafas lassen mußten. Da die Umwohner von Faga Sa gegen den kleinen Missionsanwärter Tanu zu Felde gezogen waren und Mataafas Oberhoheit anerkannten, so konnte sich ein Säuptling von Upolu, der von Rapitan Emsmann als Dolmetscher mitgenommen war, ohne Gefahr baran machen, den Tutuilaern gehörig bie Leviten zu lesen und sie zu fragen, ob sie sich nicht schämten, dem Säuptling bes deutschen Schiffes Eigentum der befreundeten Amerikaner zum Rauf anzubieten. Das wirkte, fie wurden gang kleinlaut und gaben nach

einigem hin= und herreden untereinander ihre Einwilligung dazu, daß der deutsche Konsul seinem amerikanischen Amtsgenossen die erbeutete Munition als Alofa, als Zeichen freundschaftlicher Gesinnung, im Namen der häuptlinge überreichen sollte.

Daß gerade die Tutuilaer es waren, die zuerst die Bekanntichaft ber Europäer machten, hat es verschulbet, wenn die Samoaner bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als unfreundliche Rauhbeine, ja als mörderische Wilde verschrien waren. Dieses harte Urteil hat nur das eine Gute zur Folge gehabt, daß noch hundert Jahre nach der Entbedung ber Inseln burch ben Hollander Jatob Roggewein im Sahre 1722 fein Beifer es magte, sich ben verrufenen Inseln zu nähern, und daß somit die so= genannten Segnungen ber driftlichen Subfeekultur in Gestalt von Bulver und Blei, Schnaps und andern schönen Dingen den Eingeborenen noch um einige Menschenalter erspart blieben. Gerade die Bucht von Faga Sa ist es, bie diesen Ruf der Samoaner auf ein Jahrhundert festgelegt hat. Hier war es, wo 1787 die unglückliche Erpedition der französischen Marine unter Jean François be Galaup, Comte de la Bérouse mit den Schiffen Aftrolabe und Boufsole landete und nach fünf Tagen weiter westwärts ging, die Leichen bes Kommandanten des Flaggschiffes und gehn Mann ber Besatung in ben Sänden ber Eingeborenen zurücklassend. Heute ist ein Denkmal errichtet zum Gedächtnis bes unglücklichen Tages, bas einzige geschichtliche Wahrzeichen dieser Fahrt. Die Darstellung der Niedermetelung der Franzosen an dieser Rufte, wie sie in den meisten Buchern über Samoa gedankenlos wiederholt wird, beschuldigt die Eingeborenen eines plöglichen und in seiner Beftigkeit unbegründeten Un= griffes auf die Landungsmannschaften der beiden französischen Kriegsschiffe.

Aus der ganzen Geschichte der Inseln wird man wohl feinen anderen Fall anführen können, wo die Samoaner zuerst Weiße angegriffen hätten. Selbst in der jüngsten Reit, wo oft die Leidenschaften aufs höchste erregt und fünstlich vergiftet waren, sind teine Fälle vorgekommen, wo der Samoaner ohne Rot und ohne unmittelbare Berausforderung den Europäer angegriffen hatte. Es verlohnt sich also wohl der Mühe, diesem Fall von der Ermordung der Leute des de la Bérouse näher auf den Grund zu geben, zumal es das einzige große Ereignis ist, das aus der vorchriftlichen Geschichte der Inseln bekannt geworden ist. Es wurde beschlossen, den Ort des Gemetels, die unfern von Faga Sa gelegene Massacre-Bai, selbst aufzusuchen und zu prüfen, ob unter der orts= anfässigen Bevölkerung noch irgendwelche Überlieferungen darüber lebendig wären.

Eine Solle wurde bemannt, Kommandant und Konful und einige Herren der Messe waren von der Partie und fort ging's an ber steilen Baldfuste entlang. Aus ben Karten läßt sich die Lage der Bucht nicht genau ertennen, die Spezialkarte von Faga Sa, die fich auf den Abmiralitätstarten befindet, ichneidet vorher ab, und die Angaben de la Bérouse selbst über die Stelle, wo seine Leute ums Leben tamen, sind fehr ungenau. Gine Gin= buchtung nach der andern öffnete sich, und tein Denkmal, feine sonstige Spur des geschichtlichen Plates wollte erscheinen. Endlich, in dem sechsten Ginschnitt westlich von Faga Sa, leuchtete am Strande ein weißes Kreuz auf. Es fand sich eine kleine Rapelle aus Stein gebaut, bavor ein hubsch eingefriedigtes Grabmal mit der Inschrift: "Morts pour la science et la patrie le 11 décembre 1787" und bann elf Namen von ber Befatung der beiben Rriegsschiffe Aftrolabe und Boussole und am Ende der Gebenktafel der Bermerk: "Erigé en 1883". Es ist ein idyllischer kleiner Plat, der diese traurige Berühmtheit erlangt hat, eine friedliche Bucht in der schroffen Rufte. die mit ihrer donnernden Brandung und den geheimnis= vollen Auswaschungshöhlen im vulfanischen Gestein ungemein malerisch ist. Kein Mensch erschien zu unserer Landung am Strande, die wenigen Sutten, die auf einem freien Plate inmitten bes Ortes standen, waren verlassen, und die mageren hunde schienen die alleinigen Berren zu fein. Endlich humpelte uns aus einer Sutte ein uraltes Mütterchen entgegen. Durch den Dolmetscher erfuhren wir von ihr, alles sei weit und breit nach Kaga Sa geeilt, um bas große Schiff anzustaunen, von bessen Ankunst ein Läufer aus dem nächsten Dorf Rachricht gebracht hätte. Männer, Frauen, Kinder, alles hatte sich sofort in den Kanus nach Faga Sa aufgemacht, und nur die Altersschwachen und gang kleinen Rinder waren zurückgeblieben. Bon ben Alii Falani, ben frankischen Herren, die hier ihr Grab hatten, wußte die Frau nichts, obwohl sie selbst noch aus dem 18. Jahrhundert zu stammen schien. Bas sich aber aus dem Bergleich der Aussagen der letten Augenzeugen, die noch von den ersten englischen Missionaren angetroffen wurden, mit ber Darstellung in bem großen be la Bérouseschen Reisewerk ergibt, trägt boch fehr zur Entlastung ber Samoaner bei und scheint, wie wir im nachsten Berichte seben merben, den Franzosen wenigstens die Sälfte der Schuld beizumessen.

Wie die Samoaner in den Geruch von blutdürstigen Wilben gekommen sind. — Das Blutbad von Usu. — Widersprechende Berichte. — Scheußlichkeiten der Franzosen. — Samoa heute wie vor hundert Jahren.

Nach der landläufigen Darstellung der Niedermetelung jener französisichen Landungstruppen von der Ex-

pedition de la Bérouse hatte die leichte Bestrafung eines Diebes den Angriff der Tutuilaer in der Bucht von Asu — dies ist der einheimische Rame der "Massacre-Bai" verschuldet, und die Ermordung von elf Europäern wäre bie furchtbare Rache für einen einfachen Att der Gerechtigkeit gewesen. Der Befehlshaber ber zur Umseglung ber Belt von Ludwig XVI. ausgesandten Unternehmung. der Sieur de la Bérouse, erzählt selbst bei der Beschrei= bung der Insel "Maouna" - er hatte jedenfalls den Titel des Oberhäuptlings Mauga für den Namen des Landes gehalten —, wie in der Bucht von Jaga Sa die Eingeborenen sich in Hunderten von Ranus um die Schiffe gedrängt und Schweine und Rotosnuffe zum Tausch angeboten hätten. Für die üblichen Sachen, die auf andern Inseln mit Erfolg als Tauschmittel in den Sandel gegeben wurden, zeigten die Samoaner gar fein Berständnis; nüpliche Gerätschaften und Rleidungsstücke ließen sie liegen, waren dagegen wie besessen auf Blasperlen, so daß de la Bérouse für einige Berlenstränge nicht weniger als fünshundert Schweine eintauschte, unzählige Tauben, Kokosnüsse und eine große Anzahl von Schildkröten und Bapageien. Gin Samoaner soll nun nach der weiteren Erzählung sich einen hammer aus einem der Boote des Admiralschiffes haben aneignen wollen. De la Bérouse läßt ihn durch vier ausgesucht starte Matrosen über Bord werfen, da er fürchtet, die Migachtung, die die Eingeborenen gang unverhohlen angesichts der kleinen schwächlichen Gestalten der Franzosen zur Schau trugen, könne leicht zu ernsteren Folgen führen, wenn nicht rechtzeitig das Ansehen der Weißen gewahrt bliebe. Um die Gewalt der Feuerwaffen zu zeigen, läßt er ein paar von den eingehandelten Tauben fliegen und sie durch ein paar wohlgezielte Schuffe herunterholen. Das scheint aber wenig Eindruck zu machen. Indessen

ziehen sich die Eingeborenen an den Strand gurud. Der Kommandant der Aftrolabe, Vicomte de Langle, hat inamischen eine kleine Forschungsreise längs der Rufte gemacht und tommt, gang entzückt von der Schonheit bes Landes, zurud; besonders aber schwärmt er von einer iconen Quelle, die er in einer benachbarten Bucht, Asu, gesehen hat. Da er verschiedene Storbutfrante an Bord hat, will er frisches Baffer einnehmen. De la Bérouse, der bas Schicksal James Cooks vor Augen hat, dessen Ermordung auf Sawaii noch frisch in aller Bedächtnis ift, gibt nur mit Widerstreben bem Drangen bes Rapitans nach und läßt eine außerlesene Mannschaft von 61 Seeleuten und Schüten an Land geben, um frisches Baffer einzunehmen. Nur soweit kann der Oberbefehlshaber aus eigener Renntnis berichten. Die weitere Darstellung gibt bie Erzählungen zurüchgekehrter Teilnehmer wieder. Vicomte de Langle hat unerwartete Schwierigkeiten, bas am Tage zuvor gesehene Wasser in die mitgebrachten Baljen zu schöpfen, da die Quelle fast gang verfiegt ift. Er muß infolgebeffen viel länger als beabsichtigt an Land bleiben, bedient sich aber bei ben Schöpfarbeiten der angebotenen Silfe der Eingeborenen, die nach und nach in mehr als tausend Auslegerbooten zusammenströmen. Plöglich fangen die Samoaner an, große Steine vom Strand aufzulesen und damit die Franzosen zu bewerfen. Rapitan de Langle versucht mit Gute dreinzureden. Es ist zu spät, und er selbst gibt zuerst die beiden Schusse ab, die er zur Berfügung hat, und damit bas Beichen zu einem allgemeinen Rampf. Im selben Augenblick hat ihn ein Steinwurf auf die Bactbordfante feiner Gia aeworfen, und ein wilber Samoaner bearbeitet ihn berartig mit feiner Reule, daß er sofort den Beift aufgibt. Seine Leiche wird noch weiter völlig zerschlagen und in der schändlichsten Beise beschimpft. Alles stürzt sich in die Boote und ins Baffer, um zu den Schiffen gurudzuschwimmen. Noch zehn Mann werden von Steinwürfen erreicht und dann mit Reulen erschlagen, darunter der Naturforscher be Lamanon, der als Schiffsarzt auf der Boussole biente, ein Dectoffizier und ein Artillerist mit beutschem Namen, Roth: 49 Mann retten sich an Bord zurud, fast alle mehr ober weniger schwer durch Steinwürfe verwundet. Boll Grausen wird die Geschicklichkeit im Schleubern und die ungeheure Kraft der Eingeborenen betont. Noch zwei Tage freuzen die beiden Schiffe, von benen das Flaggschiff mit de la Bérouse während des Ungluds weiter nach Westen gesegelt mar, an der Ruste auf und ab; die starte Brandung verhindert aber eine Lanbung. So muffen benn die Leichen ber Erschlagenen in ben Sänden der wilden "Indianer" bleiben, und am britten Tage nach dem Überfalle von Asu geht die Erpedition weiter nach Upolu, wo die Mannschaft an der Ruste von Aleipata einige der Angreifer wiederzuerkennen glaubt und nur mit Mühe vom Oberbefehlshaber von blutiger Rache zurückgehalten wird.

Soweit be la Pérouse. Der Häuptling Lavasii von Falelatai, an der Südküste von Aana, hat nach dem Bericht von Teilnehmern dem englischen Missionar Stair vor sast 60 Jahren erzählt, daß es in der Tat Leute von Aana gewesen seien, die auf einer Gesellschaftsreise nach Tutuisa begriffen mit den Franzosen in Streit geraten seien, weil man einen der ihrigen wegen eines unbedeutens den Diebstahls am Daumen zum Großmast eines Beis bootes emporgezogen habe. Das mag Grund genug geswesen sein, sich gegen die fremden Gäste zu erheben. Noch stärkere Gründe, die auch den friedsertigsten Samoaner auf den Kriegspsad gedrängt haben mögen, lassen sich aber aus der Erzählung des obersten Führers der Franzosen selbst entnehmen. Mit ganz gallischer Uns

befangenheit berichtet de la Bérouse, daß seine Leute, nicht zufrieden mit ber Bunft, die ihnen für ein paar Glasperlen die Frauen und Mädchen geschenkt, sich auch an die Kinder herangemacht und mehrere gang junge Mäd= chen "geopfert" hatten, mit hilfe einiger feiler alter Beiber und "dans les bras d'un vieillard qui servait d'autel et de prêtre et qui pendant la cérémonie l'exhortait (sc. la victime) à modérer l'expression de sa Es ist nun sehr viel wahrscheinlicher, daß douleur." solche Scheußlichkeiten der Franzosen die Eingeborenen zur Reule und zu den Steinen haben greifen laffen als bie Bestrafung eines einzelnen leichten Übeltäters. Noch heute hält sich, trop Christentum und langer Bekanntschaft mit den Sitten der Beachcomber, jeder Samoaner für berechtigt, die Ehre seiner Tochter oder Schwester an dem Schuldigen durch Totschlag zu rächen, und noch heute haben die meisten vorübergehenden Zwistigkeiten zwischen einzelnen Geschlechtern ober gangen Stämmen ihre Urfache in solchen Gewalttaten. Die sehr ausführliche Darstellung von de la Bérouse verliert unter diesem Gefichtspunkt sehr an Glaubwürdigkeit, und fo fehr man in folchen Fällen geneigt und verpflichtet ift, den Aussagen der Beißen mehr Gewicht beizumessen als benen ber Eingeborenen, so gebietet die Gerechtigkeit doch, zu fagen, daß höchst mahrscheinlich die Samoaner mehr Urfache hatten, gegen die Franzosen aufzutreten als umgekehrt. Dazu kommt die geringe Wahrscheinlichkeit für den Diebstahl eines Sammers. Rurz zuvor wird erzählt, daß die Samoaner alle Gerätschaften und ähnliche Tauschgegenstände verächtlich von sich gewiesen und nur Sinn für Schmuck und Glasperlen gehabt hätten, und dann soll ein Hammer mit List ober Gewalt entwendet worden sein, der wohl bei dem Reichtum der Inseln an harten Hölzern und stahlharten Gesteinen am wenigsten Reiz für einen Eingeborenen gehabt haben mag.

Wie dem auch sei, verständlich bleibt es, daß die Ermordung des ersten Offiziers der Expedition und eines verdienten Gelehrten sowie einiger auserlesener Leute die Stimmung an Bord der frangofischen Rriegsschiffe fehr ungunftig beeinflußte. Bas weiter von dem Unternehmen bes Sieur de la Pérouse in Samoa und auf den andern von ihm angelaufenen Inseln der Subsee zu berichten ift, kann nicht zur Mehrung des Ruhmes der an der Spite ber Zivilisation marschierenden Nation beitragen. De la Bérouse erzählt, hinfort seien alle kleinen Bergeben mit ber größten Strenge gegindet worden, Todesstrafe stand auf unerlaubtes Anbordkommen, "und dieses Berfahren war hundertmal vernünftiger als unsere bisherige Mäßi= gung, und wenn wir etwas zu bedauern haben, so ift es, daß wir zu diesen Menschen gekommen sind mit ben Grundfäten der Milde und der Geduld: Bernunft und gefunder Menschenverstand sagen deutlich, daß man das Recht hat, Gewalt anzuwenden gegen einen Menschen, der die unverhohlene Absicht hat, uns zu morden, wenn er nicht durch Furcht gehemmt wäre". Und das ist und bleibt das Schlufurteil desselben Mannes über die Samoaner, der noch eben zuvor mit Begeisterung ein Lied gesungen hat von der herrlichen Natur ihres Landes und der flassischen Sorglosigkeit und Bedürfnislosigkeit, womit diese Naturkinder in den Tag hineinleben. Es ist wohl kein Zweifel mehr, daß die Rücksicht auf das Unbenken des unglücklichen Freundes und Kameraden nachträglich bei der Abfassung des amtlichen Berichts den Charafter der Samoaner geschwärzt hat als wirklich echter Abscheu vor diesen "Indiens féroces".

Interessant ift, was diese erste aussührliche Beschreisbung, die wir aus der Feder eines Weißen von den Samoanern haben, über Land und Leute sonst zu sagen hat. Der Holländer Roggewein, der 65 Jahre vor de la

Bérouse hier war, ist nur an den Inseln vorbeigefahren und hat nur aus der Ferne urteilen können. So läuft ihm zum Beispiel ber Jrrtum unter, die Eingeborenen bekleideten sich die Oberschenkel mit einem gang feinen seidenartigen Gewebe, wofür er aus der Entfernung wohl die Tätowiermuster angesehen haben mag. Übrigens trifft feine sonstige Beschreibung ber "Beauman-Inseln", wie er die Gruppe nach dem Kapitan seines Schiffes Tienhoven nannte, so wenig auf Samoa zu, daß man mit be la Bérouse wohl bezweifeln kann, Roggewein habe überhaupt Samoa gemeint. Denn bas ift sonst gerabe bas Überraschende bei allen alten Schilderungen der Inselgruppe, sie erzählen fast nichts, was sich nicht auch noch heute, wenn auch nicht gerade in Apia, nachprüfen ließe. Trop 70 Jahren Christentums und einem halben Sahrhundert europäischen Sandels stehen die Samoaner, allein von allen Subfeevölkern, noch heute gang auf der Stufe des unverdorbenen Naturfindes. Wenn man von den Außerungen firchlichen Lebens und von dem großen Schat biblischer Borftellungen und Erzählungen absieht, ben langjähriger Missionsunterricht den Eingeborenen bracht hat, wird man unter der leichten Tünche noch den echten Bolhnesier hervorschimmern sehen. Und mit der Entfernung von Apia und seinen gleichhobelnden Gin= fluffen wächst die Bahrscheinlichkeit, in Samoa noch die Subfee zu finden, echt und in alter Schone, wie fie felbst auf viel später von Beigen besiedelten Inselgruppen nicht mehr zu genießen ist. Das hatte ich schon in Savaii gesehen, und in Manua, den östlichsten Samoa-Inseln, sollte ich dieselbe Erfahrung in einem lehrreichen Gegen= stück machen.



#### Bierzehntes Rapitel.

# An Bord S. W. Schiff Cormoran nach den Offinseln. 2.

#### Die öfflichften Gilande.

Nuu Manu, die Bogelinfel. — Bölkerwanberungen in der Südsfee. — Erster Eindruck von Manua. — Unfehlbares Rezept zur heibenbekehrung.

Genau 100 Kilometer östlich von Anuu, der kleinen Felseninsel, die sich vorm Oftende inmitten des Riffs erhebt, steigen drei hohe Bergruden aus dem Meer empor, die Manua-Inseln, die nach Osten hin die Gruppe abschließen, wenn man nicht noch die 140 Kilometer weiter östlich liegende Koralleninsel Ruu Manu noch zu Samoa rechnen will. Dazu ist aber kein rechter Anlaß. Geologisch hat dieses Atoll nichts mit der übrigen Gruppe zu tun, solange wir nicht wissen, ob es sich auf demselben unterseeischen Rücken erhebt, auf dem die vulkanischen Ausbrüche stattfanden, denen die westlichen Inseln ihre Entstehung verdanken. Ethnographisch und wirtschaftlich hat es gar keine Bedeutung, da ce von jeder Flut völlig überspült wird und auf dem schmalen Lagunenkranze außer einigen Rachtblütlern nichts zu finden ist als Schildfröten und massenhafte Seevogel und in der stillen Lagune die Brutstätte großer Fischherden. Unter diesen Berhältnissen wird das Atoll stets unbewohnt bleiben, und der französische Weltumsegler Frencinet, der es 1819 bei seinen

erdmagnetischen Forschungen entbeckte, hätte zur Berewigung des Namens seiner Frau, der zu Ehren er es Rose Island nannte, wohl auf einen größeren Fund warten können. Die einheimische Bezeichnung, Nuu Manu, wie die westlichen Samoaner das Eiland nennen, sagt jedenfalls mehr als Rose Island. Denn die dichtebevölkerte Kolonie von Seevögeln aller Art, die hier ihr Wesen treiben, ist das Bemerkenswerteste auf dem 5 Kilometer im Durchmesser sich rundenden Korallensing. Höchst sonder ist die Gewohnheit der Fregattensvögel und Tölpel, ihre Eier in Abständen von 1 Meter ganz regelmäßig, in langen Keihen und schön außegerichtet, in den kahlen Sand zu legen.

Sieht man von Ruu Manu ab, so erstreden sich die Samoa-Inseln von Savaii bis Manua über eine Länge von 370 Kilometern, an und für sich nur eine bescheidene Entfernung, etwa wie bei unseren friesischen Inseln an der Nordseekuste von Terel bis Sult. Sier aber, wo alle Reisen von den Eingeborenen im offenen Boot zurückgelegt werden muffen, bedeuten die 100 Rilometer offene See, die zwischen Tutuila und Manua liegen, ober gar die fast boppelte Entfernung, die Manua von Apia trennt, eine recht gründliche Scheidung, die nicht alle Tage überwunden werden fann. Wir wissen zwar von ausgedehnten Fahrten, die in der Vorzeit von den Samoanern über das Meer gemacht worden sind. Es fann feinem Zweifel mehr unterliegen, daß die Borfahren der Bolynesier, die selbst von den malaiischen Inseln gekommen sind, von Samoa aus Reuseeland, Tonga, Sawaii, Tahiti, Manahiki und die Ellice=, Gil= bert=, Coot=, Marquesas= und Baumotu=Inseln bevölkert haben. Ungeheure Streden, von Tausenden von Kilometern — von Samoa 3. B. bis Hawaii 4000 Kilometer — können natürlich im Segelkanu nicht zurückgelegt

worden sein, man muß schon die Annahme gefunkener Festländer zur Erklärung der Tatsache zu Silfe nehmen, daß die Bewohner jener Inseln die unverkennbaren Spuren gemeinsamer Abkunft ausweisen und unter anderem sich sprachlich viel näher verwandt sind als etwa die verschiedenen Zweige der großen indogermanischen Bölkerfamilie untereinander. Aber auch von großen Wanderungen in der jüngsten Vergangenheit haben wir Runde. Nur mündliche Überlieferung zwar, da mit Ausnahme ber rätselhaften Bewohner der Ofterinsel, die große Stein= benkmäler mit Inschriften hinterlassen haben, es kein polynesischer Stamm zur Erfindung irgendeiner Art von Schrift gebracht hat. In manchen Fällen haben Reisende und Missionare diese im Bolke noch lebendigen Über= lieferungen aufgezeichnet, und so haben wir z. B. genaue Einzelheiten über die Besiedlung der Insel Baitupu in der Ellicegruppe durch die 900 Kilometer entfernten Samoa-Inseln, und auf Manua kann man noch heute die Leute erzählen hören von der großen Fahrt, die vor etwa 70 Jahren ein Eingeborener von Raivavae in der Tubaigruppe, südlich von Tahiti, 2500 Kilometer weit nach Manua gemacht hat. Der Unglückliche war verschlagen worden, drei Monate irrte er auf dem hohen Meere umber, in feinem großen Kriegskanu ein Spiel bes Passates, der ihn grausam genug nur an unbewohnten Inseln vorbeitrieb. Zwanzig Mann seiner Besatung erlagen den Leiden und Entbehrungen, die sie bei ihrem nur auf wenige Wochen eingerichteten Borrat von Rahrungsmitteln durchmachen mußten, ehe fie an der öftlichsten ber samoanischen Inseln an ben Strand getrieben wurden.

Aus all biesen Nachrichten ergibt sich, daß solche Wanderungen nicht zum Vergnügen unternommen wurden, sondern teils aus zufälligen Verschlagungen, teils

aus sorgfältig vorbereiteten Auswanderungen entstanden sind, die infolge von Übervölkerung notwendig wurden. Amei sonst nicht erklärliche Gebräuche der Südseevölker rufen noch heute die Zeit der großen Auswanderungen zurüd: das Töten von schwachen Kindern und die vorzeitige Abtreibung der Leibesfrucht sowie die Rubereitung lange haltbarer Speisen. Die Furcht vor Kinderreichtum hat man meist der Schen vor Geburt und Mutterschaft zugeschrieben. Wie mir scheint, sehr mit Unrecht. der Niederkunft haben die Frauen hier wenig Angst. und die rührende Pflege, die sie ihren Kindern angedeihen lassen, spricht nicht zugunften der Anklage, sie maren zu trage, um Mütter und Rindererzieherinnen zu werden. Früchte und Speisen durch Dörren und Gärung für lange Aufbewahrung zuzubereiten hat auch keinen Aweck auf Inseln, wo der Reichtum an natürlichen Lebensmitteln unerschöpflich und die Entfernung von Giland zu Giland in weniger als einem Tage zurückgelegt werden kann.

Unter gewöhnlichen Umständen scheint denn also die Reiselust der Samoaner durchaus nicht zu so kühnen Wagnissen zu führen, wie eine Kanufahrt nach Tonga ober Tahiti es sein wurde. Selbst die nur 70 und 100 Rilometer breiten Meeresarme zwischen Upolu und Tutuila und Tutuila und Manua werden nicht ohne Not im offenen Boot durchfahren. Man kann sich deshalb nicht wundern, daß die Oftinseln der Gruppe außer Abstammung und Sprache fast nichts mehr mit benen bes Westens ge-Diese Trennung der Interessen ift ben mein haben. Manua-Inseln außerordentlich aut bekommen. Die unzähligen Kriege, die Savaii und Upolu in kurzen Zwischenräumen vermuftet haben, find fpurlos an den fernen Oftinseln vorübergegangen, und die unendlichen und durch Einmischungen ber Mächte so vermehrten Berwicklungen bei den Königsmahlen haben bei ihren Bewohnern nur

mäßige Teilnahme gefunden. So sind die drei kleinen Inseln, die meist unter dem Sammelnamen Manua qusammengefaßt werden und, obwohl keine einzelne unter ihnen diesen Ramen trägt, eine kleine geographische Ginheit für sich geworden sind, in den meisten Dingen poly= nesischer Überlieferungen unverfälschter als ihre westlichen Nachbarn, in anderen Beziehungen wiederum fremden Einflüssen gründlicher verfallen. Die ersten Entdeder haben sich Samoa alle von Often genähert und sind daher zuerst mit Manua in Berührung gekommen. Bougainville noch La Bérouse gingen aber an Land, erst Bilkes, der amerikanische Forscher, stattete im Oktober 1839 Manua den ersten gründlichen Besuch ab, und in ben sechzig Sahren, die feitdem verflossen find, haben es nur sehr wenige Besucher Samoas zu einer Reise nach ben östlichen Inseln gebracht. Und doch kann nur Manua einen Begriff davon geben, mas Samoa einmal werden wird, wenn die Kriegsfackel für immer erloschen ift.

Es war noch vor Sonnenaufgang, als der Navi= gations-Offizier des Cormoran mir von der Kommandobrude eine Ordonnang an meine Sangematte auf der hütte mit der Meldung schickte: "Manua-Inseln hart voraus in Oft zu Nord." Es war nicht viel, was im Morgennebel zu sehen war. Bur Linken eine kleine Felsenflippe, dann zwei hobe Inseln, langgestreckt und etwa 400 Meter steil aus dem Meer emporsteigend, und dann weiter zur Rechten, durch einen Kanal von ein paar Seemeilen getrennt, eine gewaltige Ruppel, die massig und gedrungen in die graue Morgenluft hineinwuchs. die andern mächtig überragend. Die Hauptinsel wurde angesteuert, und mit zunehmendem Tageslicht ließ sich eine prächtige Ruppe erkennen, ein vollkommener Regel, nur an der Spike etwas abgeflacht, von oben bis unten grun bewachsen, von breiten Riffen rings umgeben und

anscheinend nirgends in der tobenden Brandung Durchfahrt und Ankerung gestattend. Kaum war indes die Nordwestspite gerundet, so zeigte sich eine reizende kleine Bucht, durch scharf vorspringende Felsgrate gegen alle östlichen und westlichen Winde geschützt und bei der Lotung guten Ankergrund ausweisend in beguemer Tiefe Ein hübsches Dorf breitete sich am von 30 Metern. weiten Strande aus, ber, regelmäßig mit Balmen und Brotfruchtbäumen bewachsen, im Berein mit den ftattlichen Sutten auf den ersten Blid den Eindruck von Bohlhabenheit und Fleiß machte. Unmittelbar hinter den Bäufern stieg das Land senkrecht empor, erft in einer Sobe von etwa 300 Metern stumpfte sich der Böschungswinkel ab, und weniger schroff, aber nicht minder großartig und wuchtig spitte sich der obere Teil des Regels zu seiner Sohe von fast 800 Metern zu, ein kleines Savaii, in der Ausammendrängung der Umrisse nur um so einbrucksvoller. Es war nur eine der kleineren Ortschaften, Faleasau, vor der wir vor Anker gingen - die Hauptsiedlung liegt auf der völlig ungeschütten Luvseite der Insel —, aber der Eifer, mit dem die kleinen Auslegerboote der Eingeborenen alsbald um unser Schiff zu schwärmen begannen, gab der Ruste einen Anstrich von großer Volksdichte und Geschäftigkeit. Die Ranus maren größer als die von Tutuila, aber zierlicher ausgestattet, am Bug meist mit einer hubschen Berzierung von Muscheln. Unter ben Männern fielen uns einige untätowierte auf, ein im übrigen Samoa völlig unerhörter Unblick, und die Damen glanzten durch Abwesenheit, bei der Begrüßung eines Kriegsschiffes sonst auch undenkbar. Diese beiden Erscheinungen waren deutliche Rennzeichen ber eigentümlichen Mittelstufe, auf der die Manuaer heute zwischen polynesischem Seidentum und eifrigem Christentum englischer Herkunft stehen. Um Lande hatten wir

später Gelegenheit, noch manche andere Beispiele dafür zu finden, wie die beiden Weltanschauungen miteinander kämpfen.

Jener Schiffbrüchige von den Tubuai-Inseln, der von den Eingeborenen gastlich aufgenommen war, hatte sich für die freundliche Behandlung erkenntlich gezeigt, indem er den Manuaern die Kunde von den neuen Göttern mitteilte, die von den Weißen nach Tahiti gebracht wor-Mit dem regen Sinn für alles Neue, der das Naturkind auszeichnet, wurde die neue Lehre aufgegriffen und versuchsweise angenommen, bis man sich überzeugt hatte, daß die bisher verehrten Schutgeister, bie in einem mächtigen Eisenholzbaum oder im furcht= baren Rraken wohnten, nichts gegen die Götter ber Christen vermochten, die für ihre Religion mit unheim-Keuerrohren und fernwirkenden Bleikugeln lichen fämpften. John Williams, ber Apostel und Märthrer ber Sübsee, erzählt selbst in seinem Buch "Missionary Enterprise in the South Sea Islands" mit großer Naivität, wie die Bekehrung der Beiden vorgenommen zu werden pflegte. Mit scheuer Ehrfurcht kommen die Eingeborenen an Bord des Missionsschiffes, betrachten aus höflicher Entfernung die fremden Bafte, werden all= mählich zutraulicher und wagen die geheimnisvollen Durchbrecher des himmelsgewölbes zu betasten. Grenzenlos ist das Erstaunen über die Wunder ihrer Rleidung. Die Taschen in Rock und Hose werden als natürliche Beutel in der Haut angesehen, wie sie das Ränguruh befitt, und die Füße mit ihrer doppelten Ginkleidung in Strumpf und Schuh erscheinen als der Gipfel der Bollkommenheit. Dann werden Taschenmesser, Sägen, Beile, Hammer und Rägel gezeigt und schließlich als letter Trumpf die Feuerwaffen ausgespielt. Nun kann an der Überlegenheit der Beißen kein 3weifel mehr fein, und eine

sofort angeschlossene Bekehrungspredigt fällt auf frucht= baren Boden. "Kann der Glaube dieser wunderbaren Himmelsburchbrecher etwas anderes sein als gut und weise?" so heißt es wortlich in der ersten Bredigt, die Williams den Samoanern durch seinen einheimischen Dolmetscher halten ließ. "Lagt sie uns betrachten und mit uns vergleichen. Ihr Ropf ist bedeckt und geschütt, der unsrige ist der Site der Sonne und dem Wasser des Regens Ihr Körper ist in wundervolles Zeug ge= fleidet, wir aber haben nichts als Blätter um unsere hüften. Ja, selbst an den Füßen tragen sie Rleidung, und unsere Füße sind nacht wie die der Hunde!" Selbstverständlich werden Rleidungsstücke, die nun ausgegeben werden, besonders von den Frauen mit Begier ergriffen, und ehe die Armen auch nur eine Ahnung haben, worum es sich handelt, hat man sie getauft und in die Gemein= schaft der Frommen aufgenommen, während selbstver= ständlich dafür gesorgt wird, daß alle Ungetauften und besonders der gegnerische Säuptling mit seinem ganzen Stamm hinfort als "Faapaupau", Diener des Teufels, in den Bann getan werden muffen. So fand Wilkes wenige Sahre nach dem ersten Besuch des großen Seidenapostels die Manuaer im bittern Krieg, die Christen der beiden kleinen Inseln gegen die Teufelsdiener auf Tau, ber Sauptinsel, und die Bevölkerung arg zusammengeschmolzen infolge des seit Sahren wütenden Religions= frieges. Seute sieht es friedlicher auf Manua aus. Berständigerweise haben die katholischen und mormonischen Gendboten gang auf Ausbreitung ihrer Bekenntnisse bier verzichtet und den Engländern das Feld geräumt, so daß heute wohl kein Teil Samoas so gründlich unter ber Herrschaft der Kirche ift wie Manua. Zwar ift kein weißer Missionar auf den Inseln ansässig, aber sechs ein= heimische Lehrer — etwa auf je 250 Seelen ein Pfarrer und eine Kirche — und der jährliche Besuch der großen Dampfjacht der Londoner Missionsgesellschaft sorgen für die nötige Beaussichtigung und die Einschärfung der neuen Lehre. Wie eifrig diese eingeborenen Diener der Kirche den von London aus gegebenen Vorschriften nachstommen, sollten wir auf unseren Streifzügen am Lande an mehr als einem Beispiel aus eigener Anschauung kennen lernen.

Die Hauptstadt Manuas, der reichste und stattlichste Ort in Samoa.—
Spuren alter Tapugebräuche. — Die jungfräuliche Königin von Manua. — Olosega und Ofu. — Schüchterne Waldmenschen. —
Walfische.

Die Leute von Faleasau zeigten sich auffällig scheu bei unserer Landung. In hellen Haufen famen sie zwar aus ihren hutten an ben Strand gelaufen, aber anstatt wie sonst üblich sofort auf die fremden Ankömmlinge zuzukommen und ihnen mit freundlichem "Talofa" Willtommen zu bieten, hielten sie sich vorsichtig im Sinter= grunde, Staunen und ängstliche Reugier in ergötlicher Mischung auf den Gesichtern. Erst als unserem Boot auch der englische Mischling entstieg, der ihnen als reichster Sändler der Inseln wohlbekannt war, faßten fie sich ein Berg und kamen näher. Ja, schließlich schlossen fie sich uns in großen Scharen an, als wir unsere Banberung über die Berge nach der Westseite der Insel antraten, wo die Hauptstadt liegt. Es gibt auf ganz Tau nur etwa ein halbes Dutend Ortschaften, alle an der Rufte gelegen, ba außer dem schmalen Stranbstreifen bas Land in seiner Steilheit und dichten Bewaldung nicht bewohnbar ist. Die größte Siedlung Tau, die der Hauptinsel den Ramen gegeben, streckt sich in stattlicher Länge an demjenigen Teile der Bestkuste hin, wo die arbeitende

Brandungswelle dem hart ans Ufer tretenden Felsen den breitesten Strand abgewonnen hat. Der Marich über den Ausläufer des Gebirgstammes, hinter beffen ichutender Spipe der Cormoran Anker gefunden hatte, mar etwas beschwerlich, da heftige Regengusse das steile Belande im an und für sich sehr feuchten Waldboden recht schlüpfrig und schwer gangbar gemacht hatten. Aber es lohnte sich der Mühe. Bon der Sohe bot sich eine wunderbare Fernsicht auf die beiden kleinen Inseln Olosega und Olu, bie mit ihrem hohen Rücken viel malerischer wirkten als bie kleinen Eilande zwischen Upolu und Savaii, und jenseits der schäumenden Riffbrandung lag das Kriegsschiff mit seinem in der Sonne aligernden weißen Rumpf, in weiter Ferne wie das Spielzeug eines Riesengeschlechtes Der Abstieg brachte uns bald nach Tau, anzuschauen. bas sich ungemein stattlich mit seinen mächtigen Säusern und der breiten Dorfftrage ausnahm. Ich habe in keinem Teile Samoas so große und vorzüglich gebaute Hütten gefunden wie hier in Tau, nirgends auch ein so planmäßig und wirkungsvoll angelegtes Dorf wie diese Hauptstadt Manuas, die sich etwa 5 Kilometer lang unmittelbar am Strande hinzieht, die große hauptstraße sauber mit Rokospalmen und Fruchtbäumen eingefaßt und mit fest= gefügten steinernen Grabbentmälern besett. haus Mataafas in Amaile und das eine ober andere großer Säuptlinge in Savaii ware mit den Bauten ber Manuaer zu vergleichen, eine fo prächtige Strafe aber mit durchgängig so stattlichen hütten wie hier in Tau findet sich nicht zum zweitenmal in Samoa. Das Faletele, das Empfangshaus, war ein wahrer Prachtbau. Zwar aus keinem andern Material hergestellt als sonst samoanische Sütten auch, aber in einem Maßstab ent= worfen und mit einer Sorgfalt aufgeführt, wozu bie übrigen Inseln tein Gegenstück bieten können.

Gräber der Säuptlinge, die ganz wie die Denkmäler einer europäischen Hauptstraße in der Residenz breite Balmenreihen schmückten, waren in ihren übereinandergeschichteten Plattformen aus Basaltblöcken und Korallenkalk so stattlich anzusehen, wie im übrigen Samoa nur die alten Erb= gräber auf Manono oder die der Könige Tamasese in Lufi Lufi und Malietoa Laupepa in Mulinuu. Empfang im Fale Tele war fehr feierlich, und die Reden, die zur Begrüßung des Kommandanten und des Konfuls gehalten wurden, gehörten, nach der Übersetung zu urteilen, zu den geschicktesten, die ich bei all den unzähligen Empfängen auf den Westinseln noch mit angehört hatte. Der Avatrunt wurde draugen vor der Butte burch eine Anzahl junger Männer bereitet, selbst das Rauen geschah zu unserem Entsetzen durch Männer. So hat hier auf Manua die älteste Überlieferung sich noch siegreich er= halten. —

Ursprünglich war die Ava für die Frauen "tapu", heilig und unantaftbar. Erft fpater geftattete man ben unverheirateten Mädchen, die Burgel zu kauen und für die Männer zurechtzumachen. Trinken darf auch heute in keinem Teile Samoas die Frau von diesem Ehren-Auf Tonga dagegen, das noch am engsten mit Samoa verwandt ist, trinkt jest schon alles Ava, gemeinsam und öffentlich, ja selbst die Kinder dürfen davon kosten, und der feierliche Charakter des festlichen Umtrunks ist bort ganz verloren gegangen. In Manua ist bie völlige Ausschließung der Frauen von der Ava nicht das einzige Überbleibsel der alten Tapugebräuche. Auch bas Kanu, bas zum Beispiel auch auf den Marquesas ben Frauen verboten ift, scheint in Manua noch zu den geheiligten, das heißt nur Männern zugänglichen Dingen zu gehören. Die Freude, die im westlichen Samoa gerade die Frauen und jungen Mädchen am Rudern in den gebrechlichen Rufichalen haben, scheint auch bafür zu iprechen, daß die Benutung der Boote ein noch neues Vorrecht der Frauen ist. Als wir aus der Bucht von Bago Bago ausliefen, waren gerade die jungen Mädchen besonders eifrig, und in ihren Auslegerbooten hinauszubegleiten. Alle Augenblide zwar kenterte mal eines von den leichten Dingern. Das schien aber die luftigen Insassen wenig zu kummern. Sie fühlten sich außerhalb bes Bootes scheinbar ebenso wohl wie drinnen, schwammen neben bem gekenterten Boote einher, bis fie es ganglich ausgeschöpft hatten und frabbelten bann mit Geschick vom Bed aus wieder hinein, um dem auslaufenden Schiffe weiteres Geleit zu geben. Mit den fächerartigen Ruderpaddeln winkten sie uns Abschiedsgruße zu, und als die Entfernung zwischen uns sich rasch vergrößerte, banben die Naturkinder sich ihren Suftenschurz ab und winkten damit in Ermangelung von Taschentüchern, die noch nicht jur Ausruftung samoanischer Damen gehören, bis wir außer Sehweite waren. Solche Späße find den Manuaern versagt. Ja, die Herrschaft, die früher die Säuptlinge und Priefter durch die Macht des Tapumachens über das Volk ausübten, ist heute auf die cristlichen einheimischen Missionare übergegangen, die zu den althergebrachten Tabuerklärungen noch neue driftliche hinzufügen. Als ich am nächsten Tage, einem Sonntage, in Tau und Faleasau einige Waffen und Matten taufen wollte, betam ich regelmäßig zur Antwort: "Faamoleolo, alii, ua le aso sa", verzeih, o Herr, es ist der heilige Tag, wir dürfen nichts verkaufen. Selbst als ich um eine Kokosnuß zum Trinken bat, entschuldigten sich die unfreiwilligen Frömmler mit bem Sonntage, an dem sie keine Balme ersteigen dürften. Bie mir der händler von Tau, der als Mischling sehr gut Englisch spricht, erzählte, haben die einheimischen Pfarrer ein formliches Strafgesethuch mit neuen Tapubestimmun-

gen aufgestellt; nur wird barin die Berletung bes Tapus, die früher mit dem Tode gefühnt wurde, mit Strafen in barem Gelbe oder Awangsarbeiten geahndet. So ist das Tätowieren bei fünf Dollar Strafe verboten. Fast jeder heranwachsende Manuaer aber zieht es vor, nach Tutuila hinüberzugehen und sich bort die Schenkel bemalen zu lassen von sachverständigen Rünftlern, denen der Aufenthalt in Manua verboten ist, und nach der Rückfehr Strafe zu gablen, ftatt fich ber Berachtung ber Mädchen auszuseten, die den untätowierten Mann als "unbemalten Säugling" verspotten. Diebstahl. Chebruch. Rörperverletung werden fo mit Geld gefühnt, und nur die armen Teufel, die nicht zahlen können, muffen nach bestimmtem Blan ben Balb roben und an ben Stragen arbeiten, die über die Insel gebaut werden sollen. Rur auf Mord und Totschlag steht als Sühne der Tod, während gerade darauf nach alter samoanischer Anschauung feine Strafe stand, wenn nicht Blutrache durch die Berwandten den Mörder traf. Auch auf Upolu bleiben ja fast alle Berbrechen gegen das Leben trop Obergerichts und Munizipalität ungefühnt. Auf Tau aber wurde 1888 ein Mann, der den König Lalamua erschlagen wollte, verurteilt und erschoffen.

Manua hat sich, solange die Eingeborenen zurücksenken können, stets eines eigenen Königs erfreut, der als Tui Manua zu den Herrschern von Atua und Aana in keinem Abhängigkeitsverhältnis stand. Und als der letzte König ohne erbberechtigte Nachkommen starb, wurde die Tochter des genannten Mischlings und Händlers von Tau zur Königin ausgerusen, da ihre Mutter sowohl wie ihre Großmutter aus dem alten Königsgeschlechte stammeten. Als Tui Manua Matalita (Margarete) hat das junge Mädchen von 1891 bis 1895 die Insel beherrscht, unbekümmert um Malietoa oder Mataasa und unans

gefochten im eigenen Lande, da ihre Abstammung Thronanspruch genug war. Leider gruben die alten Hofhistoriker und Reremonienmeister für die Königin soviel alte Tapugesetze aus, daß dem hübschen, zierlichen Geschöpf bas Leben gang verleidet wurde. Sie durfte dies nicht, durfte bas nicht, nicht ausgehen, wann und wohin sie wollte, nicht sprechen, nicht scherzen, mit wem sie wollte, und schließlich tam sie elendiglich um bei einer Feuersbrunst, wie jener König von Spanien, dem die starren Hofgesete bes Escorials das Leben kosteten. Ihr hübsches Grabbenkmal in Marmor steht zwischen der Rönigshütte und bem Fale Tele auf der Hauptstraße, und obwohl das Anbenken an sie im Lande noch sehr lebendig ist, lassen sich die Inseln jest gang ruhig und ordentlich vom Rat der Altesten verwalten, der sich aus den angesehensten Bauptlingen zusammensett.

Beiße Ansiedler gibt es in diesem abgelegenen idyllischen Inselreich nur zwei, einen Deutschen und einen Schweden, und dieser Mangel an weißer Gesellschaft ist jedenfalls ein weiterer Grund, warum dieser Teil Samoas so wenig besucht wird und fast ganglich unbekannt geblieben ist. Kapitan Emsmann, der, seit 1895 S. M. Schiff Falke vor Faleasau ankerte, zum erstenmal wieder die deutsche Flagge in Manua zeigte, wollte diesen beiden seinen Besuch abstatten. Wir fuhren daher an der Rordfüste entlang zur Oftseite, wo in einem herrlichen Bald-In regelmäßigen Zwischennest der Deutsche wohnt. räumen wurde die Dampfpfeife gezogen und auch die Sirene ließ ihre trübsinnigen Rlagelaute erschallen. Aber obwohl wir eine Biertelstunde lang auf der Sohe von Fitiuta, dem Wohnort des einsamen Landsmannes, hielten, ließ sich nichts seben. Wir erfuhren bom Ronful, daß der Mann ein Samburger Schiffszimmermann fei, der in den Diensten der deutschen Firma gefahren und

später als Aufseher auf einer ber großen Pflanzungen angestellt gewesen, es bann im Wechsel ber Geschicke zum Königlich Samoanischen Polizeiherrn gebracht habe nebenbei eine Burbe, die er mit einigen sehr erlauchten herren teilt — und schließlich nach Tau in die Wildnis gezogen sei, wo er für seine ehemaligen Auftraggeber die Ropraernte besorge. Er liefert seine Pflanzungserträge nach Tau an den englischen Mischling ab, der in erster Linie das Hamburger Saus vertritt. Aller Bahrscheinlichkeit nach war der brave Mann, der sich vor einigen Jahren vorm Konsulat in Apia mit einer schönen Gingeborenen trauen ließ, schon zu sehr Waldmensch geworden, um dem Besuch eines deutschen Rriegsschiffs mit Gleichmut entgegensehen zu können. Die Reise ging baber weiter zu den beiden kleineren Inseln. Zwischen ihnen und Tau fand am 12. September 1866 ein unterseeischer Ausbruch statt, der bei den Geographen das größte Interesse weckte, als ein Zeichen ber unerloschenen vulkanischen Tätigkeit der samoanischen Bruchspalte. Eine Lavainsel von 165 Metern Sohe wurde nach dem Zeugnis des Rommandanten des enalischen Schiffes Raulcon aufgeworfen und alles weit und breit mit einem Regen von Asche und Lapilli bedeckt. 1884 war der plöglich empor= auf aetauchte Bulkan fcon 46 Meter zusammen= aeschrumpft, und wir fanden weiter nichts mehr als eine leichte Verfärbung der See, die von einer Bank in etwa 40 Metern Baffer herrührte. In der Mitte des Kraters findet bas Lot bagegen feinen Grund. Olosega, "die Papageienfestung", ist die kleinere, aber merkwürdigere Insel der beiden. Ihren Namen trägt sie von den schönen rotgefiederten Sittichen, die auf Manua häufiger zu sein scheinen als im übrigen Samoa. Wir saben verschiebene Auslegerboote, die in der Fock einen dieser hübschen Bögel angebunden flattern ließen wie eine Flagge. Früher 294

war das Zähmen von Papageien und Tauben eine Lieblingsbeschäftigung der Häuptlinge. Die Einführung von Feuerwaffen hat leider mit den Tieren so aufgeräumt, daß jetzt fast nur noch für die Lüche Bögel geliefert werden, die übrigens von köstlichstem Wohlgeschmack sind.

Olosega ist eine wirkliche Festung, eigentlich nichts als eine scharfe Rlippe, der Erosionsüberrest einer vul-Auppe. der in wunderbaren fanischen Racten 370 Metern emporsteigt. Sier pflegte sich der König gegen aufständische Säuptlinge zu verschanzen. Ein ein= ziger schmaler Fußpfad führte hinauf zur Spige, und ein paar Kinder konnten durch Hinabrollen von Felsblöcken ben Bugang verteibigen. Die einzige Gefahr bestand im Aushungern, da natürlich die Früchte des Walbes bald aufgezehrt sein mußten. War ein sehr langwieriger Rrieg vorauszusehen, so fingen die oben gang kaltblutia an ihre Taloknollen zu pflanzen, und nach ein paar Monaten waren sie aller weiteren Nahrungsforgen über-Der einzige fremde Bewohner dieser Basser= hoben. festung ist ein Schwebe, der sich indeffen, wie die Sage geht, in seiner Ginsamkeit so fehr mit dem vortrefflichen Bunsch befreundet hat, den seine Landsleute in Göteborg brauen, daß er sich nicht gerne von naseweisen Besuchern stören läßt. Auch er verhielt sich dem Locken der Dampfpfeife gegenüber standhaft ablehnend.

Mehr Glück hatten wir auf der nächsten Insel, die nur durch eine schmale Straße von kaum 300 Metern von Olosega getrennt ist. Auch Osu ist ein alter Bulkanstegel, der durch Wind und Wetter arg angefressen ist und durch die sleißige Arbeit des Passatregens ein dichtes grünes Pflanzenkleid bekommen hat. Nach Norden zu hat sie einen völlig senkrechten Steilabsall, völlig unnahbar und majestätisch. Die andern Küsten lassen einen genügend breiten Strandstreisen, um den Bewohnern den

Anbau von Talo und Brotfrucht zu ermöglichen. Sier lieat der nächst Tau größte Ort der Inseln mit dem unheimlichen Ramen Aluuluuu, der sogar eine noch größere Rirche als die Sauptstadt aufweist, und die mar schon größer als irgendeine Gingeborenenkirche im Westen. Dementsprechend machten auch die Manuaer für den Rirchgang ganz besonders große Anstrengungen. rend sie wochentags im Suftenschurz und Blumenkette umberlaufen, zwängen sie sich am "beiligen Tage" in warme Wollhemben, und die Frauen ziehen sogar einen furzen Rock an, wie man ihn selbst in Apia an den größten Feiertagen nicht zu sehen befommt, und die Unzahl von Sonntagnachmittagsausgehhüten, denen man in Manua begegnet, zeigt, wie gut die einheimischen Missionare ihren englischen Lehrmeistern bas Berftandnis für ben notwendigen Zusammenhang Mission und Kramhandel abgelernt haben. Nur die Füße sind auch bei den Manuaern noch "nackt wie die der Hunde".

Bon dieser frommen Küste stieß denn endlich ein Kanu ab mit einem Papalagi, der sich sehr rasch und geschickt durch die Brandung längsseit des Schiffes paddelte. Bei näherer Besichtigung entpuppte er sich zwar als Wischling englischer Abstammung, der hier als Pslanzer das Apiaer Haus E. A. Grevsmühl & Co. vertritt. Er hatte sich in aller Eile in einen frischgewaschenen weißen Anzug geworsen, um an Bord seinen Besuch zu machen. Seit der englische Kreuzer Porpoise im Jahre 1898 nach Ofu kam, hatte er keinen Besuch mehr von Beißen gehabt. Er wußte mancherlei Bissenswertes über die Inseln zu erzählen und war im übrigen ein merkwürdiger Beleg dafür, wie selbst die Manuaer weißer Abstunft das Interesse an den westlichen Dingen verlieren. Bas uns in Apia Tag und Nacht beschäftigte, die politische

296

Zukunst der Inseln, ließ ihn völlig kalt. Ihm war seine kleine Welt mit seiner Kopra, seiner Frau und wahrsscheinlich auch seinem Whisken Lebenszweck genug.

In der buchtähnlichen Wassersläche zwischen Ofu und Olosega wurden plöglich zwei Wale gesichtet. Ganz dicht unter Land tauchten dann und wann die gewaltigen schwanzsen Rücken hervor oder ein Schlag mit der riesigen Schwanzssossen wühlte das Wasser auf. Die Tiere tums melten sich so dicht am Riff, daß wir hossten, sie würden auss Trockene geraten, wie kürzlich in Saluasata und vor Fagaloa sünf große Wale gestrandet waren. Unsere Erwartungen wurden aber getäuscht, und ich konnte meine samoanischen Reiseerlebnisse nicht um das interessante Kapitel einer Walssichigagd bereichern.





## Fünfzehntes Rapitel.

## Die Bukunft Samvas.

Heutige Zustände. — Bidrige Einflüsse gebrochen unter der Neuordnung der Dinge. — Samoa keine Ackerbaukolonie. — Klima. — Wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit. — Arbeiterfrage. — Zukunft der Eingeborenen. — Samoas Aussichten im Welthandel.

Ein viermonatiger Aufenthalt und gründliche Reisen auf den Samoa-Inseln, täglicher Verkehr mit den erfahrensten und maggebenosten Ginwohnern, Beigen wie Eingeborenen, sowie die Durchsicht der bisherigen wissen= schaftlichen, amtlichen und rein beschreibenden Beröffent= lichungen über Samoa haben es dem Verfasser dieser Briefe, die hierdurch abgeschlossen werden, ermöglicht, sich ein Bild von den gegenwärtigen Zuständen der Inseln zu machen. Wir sehen ein von der Natur besonders begünstigtes Tropenland, das infolge seiner Lage innerhalb des Bassataurtels den fremden Siedlern ein für so niedrige Breiten ungewöhnlich gefundes Alima bietet und an Fruchtbarkeit bes Bodens darum doch nicht hinter andern Ausbeutungsgebieten der heißen Bone gurudfteht. Die Inseln, an wechselvoller Bodengestaltung und an Naturschönheiten reicher als irgendeine andere Gruppe der Südsee, sind bewohnt von einem glücklich veranlagten Menschenschlage, der sich an geistiger Befähigung ohne Scheu mit der mittelländischen Rasse meffen barf, ihr an förperlichen und seelischen Borzügen in seiner Gesamt= heit vielleicht gar überlegen ift. Wir sehen bas Land

überwiegend noch im Besit eingeborener Gemeinschaften. erst teilweise und seit wenigen Sahrzehnten durch Rauf in die Sande fremder Unternehmer übergegangen und trop widriger Berhältniffe mit ziemlichem Erfolg bewirtschaftet. Um das größte und alteste Unternehmen, bas in mehr als einer Beziehung den wichtigsten Faktor bes ganzen Getriebes bildet, haben sich, zum Teil aus Sause bervorgegangen, mehrere Sändler und Bflanzer gruppiert, deren Tätigkeit neue Gesichtspunkte für die Möglichkeiten einer Ackerbaukolonie eröffnet. Die große Rahl einzelner, von allem Rusammenhang losgelöster Eriftenzen, die, außerhalb der menschlichen Gesellschaft und ihrer Rechtsanschauungen stehend, die Plage anderer Subsee-Inseln bilden, finden wir auf Samoa ausgestorben und nur in vereinzelten, harmlosen Belegstücken vertreten. Auf der andern Seite hat der Einfluß der weißen Einwanderer und vorübergehender Besuche nicht den verheerenden Einfluß auf die eingeborene Bevölkerung geübt, dessen sich der Beiße mit seiner Rultur fast überall sonst in diesen Bemässern zu schämen hat. Noch sind die ursprünglichen Bewohner nicht wie jagbares Wild abgeschossen wie in Australien, noch haben ekle Krankheiten und der Alkohol sie nicht vernichtet wie auf Hamaii und Tahiti, noch hat der Opiumschacher christlicher Krämervölker sie nicht körperlich und geistig ge= brochen wie in Tasmanien und auf einzelnen westlichen Inseln. Und doch haben weder Land noch Leute bis jest bie Entwicklung durchgemacht, die bei den gunftigen Borbedingungen billig erwartet werden durfte, und auch die wohlwollendsten Beurteiler können nicht behaupten, daß ber Gesamterfolg im richtigen Berhältnis stünde zu bem Aufwand an Zeit und Geld, Arbeitsleistung und Lebensfraft. -

Daß für dieses Migverhältnis nur die äußeren poli=

tischen Zustände verantwortlich gemacht werden muffen, wird von vielen bestritten. Manche Schwarzseher wollen ben Inseln überhaupt jede einträgliche Entwicklungsfähigfeit absprechen. Ber aber von der äußersten Bestspige Savaiis bis zur Oftseite Taus die Inseln kennen gelernt hat, wird den erstaunlichen Unterschied in dem Wohl= stand der Bevölkerung je nach der Entfernung von Apia und den politisch wichtigen Mittelgebieten vor allem aus der größeren Rube erklären muffen, deren sich jene abgelegeneren Teile zu erfreuen gehabt haben. Bon der endgültigen Entscheidung, die nunmehr über die politische Butunft ber Inselgruppe getroffen worden ift, konnen daher die besten Ergebnisse erwartet werden. Jede Ent= scheidung, wie sie auch ausgefallen mare, mar den bisherigen Zuständen vorzuziehen, und da die tatsächlich amischen ben bisberigen Bormundern Samoas getroffene Bereinbarung die denkbar beste Lösung darstellt, die unter ben gegebenen Verhältnissen möglich war, so wird auch der nüchterne Beobachter, der seine Freude über das endlich Erreichte feinen Teil haben läßt an der sachgemäßen Abwägung der Tatsachen und Möglichkeiten, den Anbruch einer Blütezeit voraussagen können, da hoffentlich nach der Neuordnung der Dinge sämtliche bisher hinbernden Gewalten ausscheiden ober unschädlich werden. Die Beger und Bühler englischer Bunge, und besonders diejenigen neuseeländischer Berkunft, werden von selbst ihre Tätigkeit einstellen, nachdem die deutsche Flagge über Upolu und Savaii weht, denn das Endziel dieser kannegießernden Winkeladvokaten und Missionare war nichts als die Schwächung der deutschen Stellung und die Besitzergreifung durch England ober Neuseeland. Und gerade von den gefährlichsten und beim Bolt einflugreichsten Maulwürfen ist bekannt, daß nur die hoffnung auf eine einträgliche Staatsanstellung sie in Apia ausharren ließ.

Bon ben Gingeborenen sind feine Schwierigkeiten zu Eine gerechte und gleichmäßige Behandlung durch landeskundige Beamte wird leicht Berständnis und Entgegenkommen finden. Der Befähigung und politi= sierenden Reigung der Samoaner entsprechend wird sich eine Beteiligung des Bolkes durch feine berufenen Bertreter an der Berwaltung sehr empfehlen. Ohne daß diese Heranziehung der Häuptlinge an Selbstregierung zu streifen hätte, brauchen doch auch die Grenzen nicht zu eng gezogen zu werden. Die nach dem Vorbild der Berwaltung von Biti gemachten Borschläge der drei Kommissare, wie sie in bem Berfassungsentwurf niedergelegt worden sind, geben dafür vorzügliche Fingerzeige. der großen Borliebe der Samoaner für wohlgesetzte Reden und bei dem herkömmlichen Unsehen, das die Sprecher der Gemeinden genießen, wird dort die vorgeschlagene Bolksvertretung wohl ein besonderer Erfolg sein.

Bon wohltätiastem Einfluß wird die Neuordnung ber Dinge auf die wirtschaftlichen Berhältnisse sein. Zwar wird Samoa wohl niemals eine Aderbaufolonie werden. Nicht als ob dem das Klima entgegenstünde. Die hiße aeht felten über 33 Grad Celfius im Schatten hinaus, und die Regenmenge erreicht nur an den dem Bassat völlig ungeschütt ausgesetten Gebirgswaldstellen bedentliche Ziffern wie 350 Zentimeter im Jahr. Fieber ist nicht endemisch, nur gang leichte Arten kommen vor, die erst in Berbindung mit Erfrankungen der Luftwege und der Berdauungswerkzeuge gefährlich werden. Im allgemeinen gewähren die weißen Bewohner Samoas einen überraschenden Anblick von Gesundheit und Kraft. Besonders gilt das sogar von den Deutschen, die schon seit fünfzehn und mehr Jahren im Lande leben. Vorsicht in der Lebensweise ist natürlich geboten. Vor allem muß für Bewegung durch Spiel und Sport gesorgt werden;

förperliche Trägheit ist die größte Feindin des Euro-Auffälligerweise bleibt auch der päers in den Tropen. Fremde nicht verschont von einigen echt samoanischen Rrankheiten. So sind gelegentlich ältere Siedler von Elefantiafis befallen worden, einer mehr entstellenden als lästigen und gefährlichen Erfrantung der Gewebe in den Gliedern, die von den Eingeborenen dem Aufenthalt in der Sonne und dem Salzwasser zugeschrieben wird. Bloß lästig ist ferner der Ringwurm, eine hartnäckige Flechtenerfrankung der Haut, die sich rasch ausbreitet und den ganzen Körper bedecken fann. Bei den Eingeborenen, die in ihrer Jugend fast ohne Ausnahme davon befallen werden, verliert sich die Flechte noch in jungen Jahren, bei Weißen tritt sie auch in höherem Alter und oft recht langwierig auf. Mit andern Tropenländern verglichen, ist das Klima Samoas außerordentlich gesund, so daß selbst schwere Arbeit im Freien von Beißen verrichtet Auf seiner Pflanzung Lotopá bei Apia werden kann. hat Herr Hugo Schmidt z. B. das Roben des Urwaldes, bie Aussaat und das Setzen der Fruchtbäume von Anfang bis zu Ende selbst mitgemacht, überall selbst mit hand angelegt, und zwar weidlich dabei geschwitt, im übrigen aber feine Schädigung bavongetragen. Witterungsverhältnisse murben also kein Sindernis für eine völlige Besiedlung durch Beiße bilben. Es sind nur bie erschwerenden Begleitumstände, die das unmöglich Die große Entfernung vom Mutterlande, die Rosten der Ausreise und die durch den langen Seeweg erheblich gesteigerten Breise aller eingeführten Baren murben dem Manne mit bescheidenen Mitteln das Arbeitsfeld hier draußen verschließen.

Für die amerikanisch gewordenen Inseln liegen die Berhältnisse in dieser Beziehung auch nicht günstiger. Zurzeit sind die Dampferfrachten von San Francisco

nach Apia beinahe ebenso teuer wie die von Hamburg über Shdneh nach Apia. Dazu kommt der Mangel an Raum. Bon den etwa 3000 Quadratkilometern, die die Inselgruppe messen mag, kommt doch nur ein Bruchteil für die ersolgreiche Bewirtschaftung in Frage. In den höheren Lagen würden die Schwierigkeiten der Bodensbearbeitung ins Ungeheure wachsen. Für eine beschränkte Zahl von Pslanzern bieten sich dagegen die besten Außsichten, zumal wenn man mit der baldigen Einrichtung rascherer und billigerer Berbindung mit der Heimat rechnen darf, die die Anschaffung alles Bedarses und die Berfrachtung der Bodenerzeugnisse zu vernünftigen Preisen gestattet.

Augenblicklich bringt Samoa, von verschwindenden Nebendingen abgesehen, nur Kobra hervor, den zur Öl= bereitung verwandten getrockneten Kern der reifen Roko3= nuß. In früheren Jahren hat man aber auf den deut= schen Pflanzungen auch Baumwolle, Tee, Zucker, Chinarinde, Rimmet, Banille und manche andere tropischen Erzeugnisse gezogen, und heute werden erfolgreiche Bersuche mit Kaffee und Kakao gemacht. Zahlreiche Arten von Früchten, wie Ananas, Bananen, Lapapa (Frucht bes Melonenbaumes), Apfelsinen, Aitronen, Mango, Rangapfel (Passissona), Giraven, Alligatorbirnen (Persea) und ungezählte andere, deren Anbau und Versand sich lohnen würde, wachsen wild und warten auf Pflege. Schwierig ist in allen Fällen nur die Beschaffung von brauchbaren, ausdauernden Arbeitern. Die Samoaner sind als Feldarbeiter zwar nicht ganz so schlecht wie ihr Ruf, aber für einen größeren landwirtschaftlichen Betrieb eine genügende Anzahl von regelmäßigen ein= heimischen Bestellern zu haben, dürfte doch recht schwierig sein, da eben die Arbeit den glücklichen sorglosen Natur= findern keine Rotwendigkeit ist und das bigchen Gelderwerb sie nicht loden kann, solange ihre Bedürfnisse noch so wenig nach bem Geschmad ber Sändler entwickelt sind. Auf ber andern Seite ift der Bezug von Arbeitern aus ben beutschen Besitzungen in Melanesien toftspielig und schwierig. Mehr als tausend Mann bas Jahr lassen sich bort zurzeit nicht beschaffen, und in englischen Rolonien zu werben, empfiehlt sich nicht wegen der unleidlichen Migstände, die später die Aufsicht und Gerichtsbarkeit bes englischen Konsuls über diese in deutschem Solde stehenden englischen Schupbefohlenen notwendigerweise mit sich bringen. In bescheibenem Umfang hat man Bersuche mit andern Polynesiern gemacht, so von Raratonga, Niue und ben nordwestlich von Samoa gelegenen Gruppen, die soweit zur Zufriedenheit ausgefallen sind. Für kleinere Unternehmer, denen der Preis von etwa 300 Mark für den melanesischen Mann fürs Jahr zu hoch ist, würde der Samoaner vielleicht doch noch vorzuziehen sein, wenn er auch scharfer Aufsicht und steten Antriebes bedarf. Chinesen hat man bisher hier nur als selbständige kleine Kaufleute und Handwerker in Apia gesehen, und die Einführung dinesischer Rulis für die Pflanzungen würde im Interesse der Eingeborenen, die eine ftarke Abneigung gegen die "Saini" haben, nicht ratfam fein, so fehr bie vorzüglichen Eigenschaften des chinesischen Arbeiters, Genügsamkeit und Fleiß, Ausdauer und Nüchternheit, dies Auskunftsmittel empfehlen möchten. Wozu schlieflich bie unbedachte Einfuhr asiatischer Arbeitskräfte in das Land sorglos träger Eingeborenen führen kann, sieht man in Sawaii, wo die Kanaken von den Missionaren und ihren Nachkommen ihres Grundbesites völlig beraubt und von dem Anteil am wirtschaftlichen Leben ihres reichen Lanbes durch Chinesen, Japaner und auf gleicher Stufe stehenden Portugiesen von den Azoren völlig verdrängt worben sind.

Und das ist schließlich der einzige dunkle Bunkt in der für die weißen Ansiedler so hellen Zukunft Samoas: bas Schicksal ber Eingeborenen. Länger als irgendein anderer Stamm hat das samoanische Bolk seine Gigenart bewahrt und dank seiner Abneigung gegen europäische Dinge seinen Bestand auf der Sobe gehalten. Auf Tonga gibt es nur noch 20000 polynesische Eingeborene, auf Tahiti 16 000 und auf den Hamaiischen Inseln, die fünfmal größer als Samoa sind, nur noch 32 000 von der halben Million, die zu James Cooks Zeiten dort gelebt haben muffen, mahrend die samoanischen Inseln mit ihren 35 000 Einwohnern, obwohl nur die Ruften besiedelt sind, eine Volksdichte von 10 auf den Quadratfilometer aufweisen, eine für Subseeverhaltniffe gang außergewöhnliche Riffer. Das wird aber nicht so bleiben tönnen mit wachsender europäischer Einwanderung und zunehmender Vertrautheit der Eingeborenen mit europäischen Rultur. Die kleinen Sändler, die ihr Beschäft mit ben Eingeborenen machen, haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, und niemand wird es ihnen verübeln, wenn sie ihren Kunden alle möglichen und unmöglichen Dinge anpreisen, die dem Verkäufer Geld, dem Räufer im gunstigsten Falle keinen Schaden bringen. Sitte und Recht fpielen im Geschäftsleben feine Rolle, und bem Kaufmann ist es höchst gleichgültig, wenn andere Leute es für verwerflich oder gar verbrecherisch halten, daß er die Eingeborenen jum Rauf allerhand überflüffiger Rleidungsstücke oder schädlicher Genufmittel veranlagt. Auch die Missionare wollen ja leider nie einsehen, daß sich ein Naturmensch, der bisher nur in seiner eigenen haut spazieren gegangen ift, nicht ungestraft plöglich in Wolle und Flanell kleiben darf, daß die Widerstands= fähigkeit gegen Wind und Wetter durch fo törichten Brauch untergraben, und wie die Erfahrung immer wieder lehrt.

ber Grund gelegt wird zu Lungenkrankheiten und all-Noch ist der Ver= gemeiner Schwächung der Organe. kauf geistiger Getränke an Eingeborene durch die Landes= gesetze streng verboten, und hoffentlich wird die zukunftige Bermaltung gerade in diesem Bunkte stets ein wachsames Auge haben. Bisher hat der Sampaner glücklicherweise noch feinen Geschmack an der "Ava Papalagi", wie er alle starten geistigen Betränke nennt, gefunden, und nur vereinzelte Männer in Avia und wenigen Orten außerhalb stehen in dem Ruf, der Verführung durch gewissenlose Weiße unterlegen zu sein. Das abschreckende Beispiel ber schnapstrinkenden Eingeborenen von Sawaii sollte allen, die mit der Leitung eines so leicht lenkbaren Sübseevolkes zu tun haben, eine eindringliche Warnung sein und ihnen die Berantwortung klarmachen, die sie burch Gleichgültigkeit ober Lässigkeit auf sich laben würden. Der am Ende doch unvermeidliche Untergang dieser liebensmürdigen Bölker follte doch mit allen Mitteln fo lange als möglich hintangehalten werden, und schließlich findet sich vielleicht hier doch einmal die Ausnahme der bisher als unumftöglich geltenden Regel, daß die Berührung eines Naturvolfes mit dem Europäer notwendig zum Untergange der einfacheren, natürlicheren Gesittungs= stufe führt.

Wenn man über das Schickfal des samoanischen Bolkes nur Bermutungen und Buniche außern fann, fo läßt sich über die wirtschaftliche Zufunft der Inseln mit größerer Bestimmtheit ... reben. Der mittelamerikanische Kanal, mag er nun Panama ober Nicaragua heißen, Schlage mit einem das ganze Bild peg Südsee= nur wird Samoa bann perfehrs veränbern. Nicht ein bequemer Haltepunkt sein auf dem Wege nach Auckland und den australischen Säfen und wird deutschen Kriegsschiffen zwischen Südamerika und Oftafien willkommenen Unkergrund in beutschen Gewässern bieten. sondern von den neuen, noch unübersehbaren Berkehr3verschiebungen, die der Anschluß bes Stillen Dzeans an ben Atlantischen bewirken muß, wird auch Samoa nicht zulett Borteil ziehen. Schon jest ist die Verbindung mit den übrigen deutschen Besitzungen in Melanesien und Mikronesien gesichert, der weitere Anschluß an den Berfehr mit Oftafien wird fich von felbst ergeben, und wenn erst schnelle und große Dampfer unter deutscher Flagge ben Berkehr über das große Beltmeer vermitteln, bas erst am Unfang seiner Rolle im Welthandel steht, bann wird Samoa wieder zu bem werden konnen, mas es im Beginne feiner Sandelsgeschichte, zur Zeit der Godeffroyichen Segelschiffe, schon einmal zu sein begonnen batte: der Mittelpunkt eines weitverzweigten Frachtverkehrs von Ruste zu Ruste. Und wenn in der deutschen Berwaltung etwas von der warmherzigen Teilnahme zu spüren sein wird, die das deutsche Bolt von jeher den Samoainseln entgegengebracht bat, dann wird man die Zuversicht hegen dürfen, daß mit dem neuen Jahrhundert nicht nur für die Weißen, sondern auch die Eingeborenen Samoas endlich die langersehnte Zeit friedlichen Gedeihens angebrochen ist.



# Allgem. Derein für Deutsche Literatur

Protektorat:

Se. Kgl. Hobeit Grossberzog Wilh. Ernst von Sachsen-Weimar und Se. Hobeit Berzog Friedrich zu Anbalt.

#### Vorstand:

Dr. Erich Schmidt Geheimer Regierungsrat und Ordentl. Professor an der Königl. Universität zu Berlin Prof. A. v. Werner Wirklicher Geheimer Obers. Regierungsraf, Direktor d. Abnigl. Akad. der Künfte zu Berlin

# Dr. Georg Reicke

Regierungsrat und Bürgermeifter von Berlin.

#### Satzungen:

- § 1. Der "Allgemeine Verein für Deutsche Literatur" verfolgt die Hufgabe, seinen Mitgliedern neue, gute populärwissenschaftliche Werke hervorragender deutscher Schriftsteller auf dem Gebiete der Geschichte, Literatur, Länder- und Völkerkunde, Naturwissenschaften, Philosophie, Musik Kunst usw. zu einem billigen Preise zugänglich zu machen und mittellose öffentliche deutsche Bibliotheken des In- und Auslandes durch unentgeltliche Lieferung von Vereinswerken zu unterstützen.
- § 2. Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines jährlichen Abteilungsbeitrages von Achtzehn Mark (Ausland Mk. 22.—), der beim Sintritt in den Verein oder bei Empfang des ersten Bandes der Abteilung zu entrichten ist oder auch ratenweise vierteljährlich bezahlt werden kann.
- § 3. In jeder Abteilung erscheinen in Zwischenräumen von drei Monaten vier Werke im Umfange von ca. 20 Bogen Oktav, die sich durch geschmackvollen Druck und eleganten Halbfranz-Einband auszeichnen und allen Vereinsmitgliedern postfrei zugesandt werden.
- § 4. Die Vereins-Veröffentlichungen gelangen zunächst nur an die Mitglieder zur Versendung und werden an Nichtmitglieder erst später und nur zu bedeutend erhöhtem Preise (der Band zu 6-9 Mark) abgegeben. Der sofortige Umtausch eines neuerschienenen Werkes gegen ein anderes, früher erschienenes ist den Vereinsmitgliedern ohne sede Nachzahlung gestattet.
- § 5. Der Eintritt in den Verein kann je derzeit erfolgen. Die Beitrittserklärung ist an eine beliebige Buchhandlung oder an die Geschäftsstelle des "Allgemeinen Vereins für Deutsche Literatur", Berlin SAL. 68, Kochstrasse 67, zu richten. Ein etwaiger Hustritt für die nächste Abteilung ist spätestens bei Empfang des dritten Bandes der vorhergehenden der betreffenden Buchshandlung oder der Geschäftsstelle des Vereins anzuzeigen.

§ 6. Die Geschäftsführung des Vereins liegt in den handen des Verlagsbuchhandlers Alfred Paetel. Die Veröffentlichungen erscheinen im Verlag von Kermann Paetel

Die Deröffentlichungen des "Allgem. Dereins für Deutsche Literatur" haben in den 34 Jahren seines Bestehens in allen Ganen Deutschlands und weit über deffen Grenzen hinaus die größte Unerkennung gefunden und sich in allen Schichten der gebildeten Gesellschaft, ja selbst in den höchsten Kreisen und unter den gekrönten Hauptern Europas eine überaus stattliche Jahl treuer Freunde erworben.

In den bisher ericienenen XXXIV Abteilungen gelangten nachkehende Werfe gur Ausgabe:

#### Abteilung I

Bodenstedt, fr. v., Ausdem Nachlasse Mirza-Schaffys.

Sybel, H. v., Vortrage und Auf- jätze.

Ofenbrüggen, E., Die Schweizer. Daheim und in der fremde.

Somidt, Adolf, Historische Epochen und Katastrophen. Reitlinger, Edm., Freie Blide. Dopulärwissenschaftl. Aussätze. Löher, Fr. v., Kampf um Paderborn 1597—1604. Hanslid, Eduard, Die moderne

### Abteilung II

Richter, f. M., Geistesströmungen. henje, Paul, Ginseppi Ginsti, Gedichte.

Bodenfiedt, fr. v., Shakespeares frauencharaktere.

Auerbach, Berthold, Caufend Gedanfen des Collaborators.

bustow, Carl, Auchblide auf mein Ceben.

honns, Georg, Die alte Welt.

grenzel, Karl, Renaiffance und Rococo-Studien.

## Abteilung III

Dambery, Hermann, Sittenbilder aus dem Morgenlande.

Corm, Hieronymus, Philosophie der Jahreszeiten.

Büchner, Ludwig, Uns dem Geiftesleben der Ciere.

Lindau, Paul, Alfred de Musset. Bodenkedt, fr. v., Der Sänger von Schiras, Hassische Lieder. Goldbaum, W., Entlegene Kulsturen. Reclam, C., Lebensregeln für

die gebildeten Stände.

#### Abteilung IV

Woltmann, Alfred, Aus vier Jahrhunderten niederländischdeutscher Kunstgeschichte.

Dingelftedt, Franz, Literarisches Bilderbuch.

Strodtmann, Ad., Leffing. Ein

Lazarus, M., Ideale fragen. Lenz, Oscar, Skizzen aus Westafrika.

Dogel, h. W., Lichtbilder nach der Natur.

Buchner, Ludwig, Liebesleben in der Cierwelt.

#### Abteilung V

Hanslid, Conard, Musikalische Stationen. (Der "Modernen Oper" II. Ceil.)

Caffel, Paulns, Dom Ail zum Ganges. Wanderungen in die orientalische Welt. Werner, R. von, Erinnerungen und Bilber aus dem Seeleben.

Causer, W., Don der Maladetta bis Malaga. Zeit- und Sittenbilder aus Spanien.

#### Abteilung VI

Lorm, hieronymus, Der Abend zu Bause.

Somidi, Mag, Der Leonhardsritt. Lebensbilder aus dem bayerischen Hochlande. Genée, Rudolf, Lehr- und Wanderjahre des deutschen Schauspiels.

Krentig, Friedrich, Literarische Studien und Charafteristifen.

#### Abteilung VII

Weber, M. M., Freiherr von, Dom rollenden flügelrade.

Ompteda, Ludwig, Freiherr von, Lus England. Skizzen und Bilder. hopfen, hans, Lyrische Gedichte und Novellen in Versen.

Das moderne Ungarn. (Herausgegeben von Ambros Aemény.)

#### Abteilung VIII

Chrlich, H., Cebenskunft u. Kunft-

hanslid, Conard, Aus dem Opernleben der Gegenwart. (Der "Modernen Oper" III. Teil.) Renleaur, &., Quer durch Indien.
Mit 20 Original Holzschnitten.
Klein, Hermann I., Aftronomische Abende. Geschichte und Resultate der Himmels-Erforschung.

### Abteilung IX

Brahm, Otto, Heinrich von Kleist. (Preisgefröntes Werk.)

Egelhaaf, G., Deutsche Geschichte im Teitalter der Reformation. (Preisgekröntes Werk.)

Jakrow, J., Geschichte des deutschen Einheitstraumes und seiner Erfüllung. (Preisgefröntes Werk.) Sottschaft, Aud. v., Literarische Cotenklänge u. Lebensfragen.

#### Abtellung X

Preper, W., Aus Matur- und Menschenleben.

Jahns, Mar, Heeresverfaffungen und Völkerleben. Eine Umschau.

Cotheihen, ferdinand, Margarethe von Navarra. Hanslid, Eduard, Concerte, Com-

ponisten u. Virtuosen.

#### Abteilung XI

Gnein, Rudolf v., Das englische Parlament in tausendjährigen Wandlungen vom 9. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Gühfeldt, Paul, In den Hochalpen.

Güffeldt, Paul, In den Hochalpen. Erlebnisse a. d. Jahren 1859 bis 1885. Mener, M. Wilhelm, Kosmifche Weltansichten. Uftronomische Beobachtungen und Ideen aus neuester Teit.

Brugich, H., Im Cande der Sonne. Wanderungen in Persien.

#### Abteilung XII

Mener, Jürgen Bona, Probleme der Cebensweisheit. Betrachtungen.

herrmann, Emanuel, Kultur und Natur. Studien im Gebiete der Wirtschaft. Bildner, Ludwig, Catfachen und Cheorien a. d. naturwiffenschaftl. Leben der Gegenwart.

Hanslid, Couard, Musikalisches Skiggenbuch. (Der "Modernen Oper" IV. Ceil.)

#### Abteilung XIII

Gefiden, S. B., Politische federzeichnungen. Leffeps, Ferdinand von, Erinnerungen. Mener, M. Wilh., Die Entstehung der Erde und des Irdischen. Bodenkedt, Friedrich v., Erinnerungen aus meinem Ceben. I. Bd.

#### Abtellung XIV

Falle, Jacob von, Uns dem weiten Reiche der Kunft. Herrmann, Emanuel, Sein und Werden in Raum und Teit. henne am Ahnn, O., Kulturgeschichtliche Skizzen. Prener, W., Biologische Zeitfragen.

#### Adteilung XV

hanslid, Ed., Musikalisches und Literarisches. (Der "Modernen Oper" V. Teil.)

Bodenftedt, fr. v., Erinnerungen aus meinem Leben. II. Band.

Hellwald, fr. v., Die Welt der Slawen.

Spielhagen, fr., Uns meiner Studienmappe.

### Abteilung XVI

Budner, Ludwig, Das goldene Teitalter.

Brugic, h., Steininschrift und Bibelwort.

Mener, M. Wilh., Mußestunden eines Aaturfreundes. Sterne, Carus, Natur und Kunft.

#### Abteilung XVII

Hanslid, Ed., Uns dem Tagebuche eines Musikers. (Der "Modernen Oper" VI. Teil.)

henne am Rhyn, O., Die frau in der Kulturgeschichte.

Gottschall, Rud. v., Studien zur neuen deutschen Literatur.

falte, Jacob v., Geschichte des Geschmads.

#### Abtellung XVIII

Werner, R. von, Auf fernen Meeren und Dabeim.

Ullrich, Citus, Reifeftudien.

Jahns, Mag, Über Krieg, frieden und Kultur.

Dierds, G., Kulturbilder aus den Bereinigten Staaten.

Mbtellung XIX

Chlers, Otto E., Un indischen fürstenhöfen. I. Band. Chlers, Otto E., Un indifchen

fürftenbofen. II. Band.

Brugich, B., Mein Ceben und mein Wandern. Chlers, Otto E., 3m Sattel durch

Indo-China. I. Band.

Abteilung XX

Banslid, Ed., Uns meinem Leben. I. Band.

Ehlers, Otto E., Im Sattel durch Indo-China. II. Band.

Banslid, Ed., Mus meinem Leben II. Band.

figner, Rud., Die Regentschaft Cunis.

Chrlich, B., Modernes Mufit.

Wegener, Georg, Berbfttage in

Mbteilung XXI

Salte, Jatob von, Mus alter und neuer Zeit. Frenzel, Karl, Rototo, Buften

und Bilder.

Undalusien. Abteilung XXII

leben.

hanslid, Ed., fünf Jahre Mufit. (Der "Modernen Oper" VII.Cl.) Dove, Karl, Südwest-Afrika.

herrmann, E., Das Geheimnis der Macht. Chlers, Otto C., Im Often Ufiens.

Abteilung XXIII

Wegener, Georg, Inm ewigen Eise.

Werner, R. von, Salzwaffer. Ergablungen aus dem Seeleben. Birichfeld, G., Uns dem Orient.

Baade. W., Uns der Schöpfungs. werkstatt.

Abteiluna Karpeles, Guttan, Literarisches

Wanderbuch. Dove, Karl, Dom Kap zum Mil. XXIV

Seidel, A., Cransvaal, die Süd. afrikanische Republik. Tanera, Karl, Uns drei Weltteilen.

Mbtellung XXV

hanslid, Ed., Um Ende des Jahr. "Modernen bunderts. (Der Oper" VIII. Teil.)

Jabel, Eugen, Ruffische Litera. turbilder.

Below, Ernft, Mexifo. Stizzen und Cypen aus dem Italien der neuen Welt.

Lindau, Daul, Un der Weftfüfte Kleinastens.

Abtellung XXVI

Gottichall, Rud. von, Bur Kritif des modernen Dramas.

Koenigsmard, Graf Hans von, Japan und die Japaner.

Mung, Sigmund, Romifche Reminiscenzen.

Hanslid, Ed., Uus neuer und neuester Zeit. (Der "Modernen Oper" IX. Ceil.)

XXVII Abteilung

Mung, S., Moderne Staatsmanner. Biographien und Begegnungen. Reuleaux, S., Uns Kunft und Dermischte Welt. fleinere Schriften.

Simmermann, Ħ., Weltpolitifches. Beiträge und Studien gur modernen Kolonialbewegung. Wegener, Georg, Zur Kriegszeit durch China 1900/1901.

#### Abteilung XXVIII

Mener, M. Wilh., Der Untergang der Erde.

Rumpelt, A., Sizilien und die Sizilianer.

Mener, Chr., Kulturgeschichtliche Studien. Canera, C., Gine Weltreife.

#### Abteilung XXIX

Grothe, B., Auf türkischer Erde, Reisebilder und Studien.

Wilda, J., Reise auf S. M. S. "Mowe".

Pietsch, L., Aus der Heimat und der fremde. Meyer, M. Wilh., Im Bannfreise der Bulfane.

#### Abtelling XXX

Jabel, Eugen, Auf der fibirischen Bahn nach China. v. d. Nahmer, Ernft, Dom Mittelmeer zum Pontus. Dehn, Paul, Weltwirtschaftliche Aeubildungen. Kienzl, Wilh., Aus Kunst und Leben.

#### Abteilung XXXI

Wegener, Georg, Reisen im westindischen Mittelmeer.

Karpeles, Sukav, Literarisches Wanderbuch. Neue folge.

Dehn, Paul, Weltpolitische Neubildungen.

Genthe, Siegfried, Korea. Reiseschilderungen. Herausgegeben
von Georg Wegener.

#### Abteilung XXXII

Genthe, Siegfried, Marotto. Reifeschilderungen. Herausg. von Georg Wegener.

Heigel, Karl Theodor von, Biographische und kulturgeschichtliche Esays. Wilda, Johannes, Umerika-Wanderungen eines Deutschen. I. In der Mitte des Kontinents. Wilda, Johannes, Umerika-Wanderungen eines Deutschen. II. Zwischen Alaska und Peru.

### Abteilung XXXIII

Vosberg. Retow, Aation und Welt. Wilda, Johannes, Amerika-Wanderungen eines Deutschen. III. Im Süden des Kontinents der Mitte.

Dehn, Paul, Don deutscher Kolonial- und Weltpolitik. Ottmann, Victor, Nach dem Pha-

raonenlande. Eine Reise auf Umwegen.

#### Abteilung XXXIV

Kienzl, Wilhelm, Im Konzert. Pflugt-Harttung, 3. von, Splitter und Späne aus Geschichte und Gegenwart.

Hörstel, W., Die Aapoleonsinseln Korsika und Elba. Genthe, Siegfried, Samoa.

Uls nachfte Deröffentlichungen werden erscheinen:

Koenigsmarch, Graf hans von, Die Engländer in Indien. Grothe, Hugo, Unf den Spuren der Bagdadbahn.

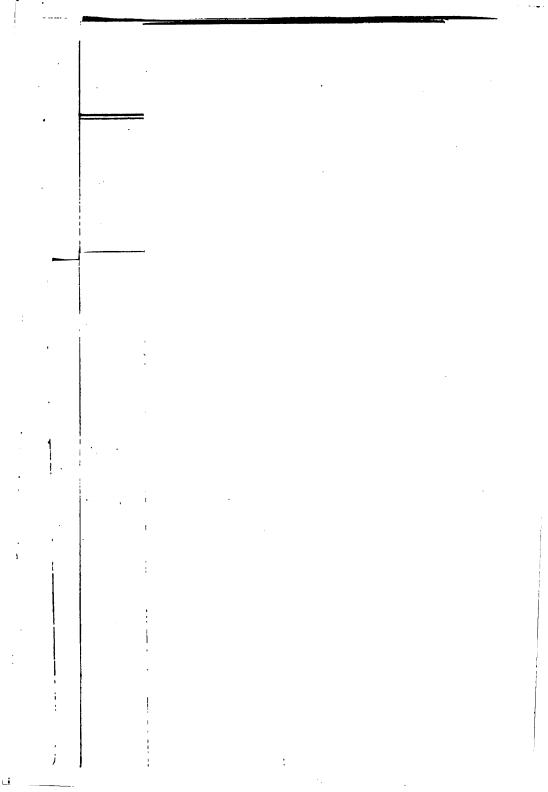

. . . • . 

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | <del></del> |  |
|----------|-------------|--|
|          | ,           |  |
|          | <del></del> |  |
|          |             |  |
|          |             |  |
|          |             |  |
|          |             |  |
|          |             |  |
|          |             |  |
|          |             |  |
|          |             |  |
| form 410 |             |  |



